# Fragen und Antworten

über

das Diesseits und das Jenseits, in Briefen.

> Der Vorhof der Heiden Israel's Tempel.

> > Von

Dr. Gotthilf Heinrich von Schubert.

Reue Ausgabe bes I. Bandes ber "vermischten Schriften".

Erlangen, 1882. Berlag von Palm & Ente.
(Abolph Ente.)

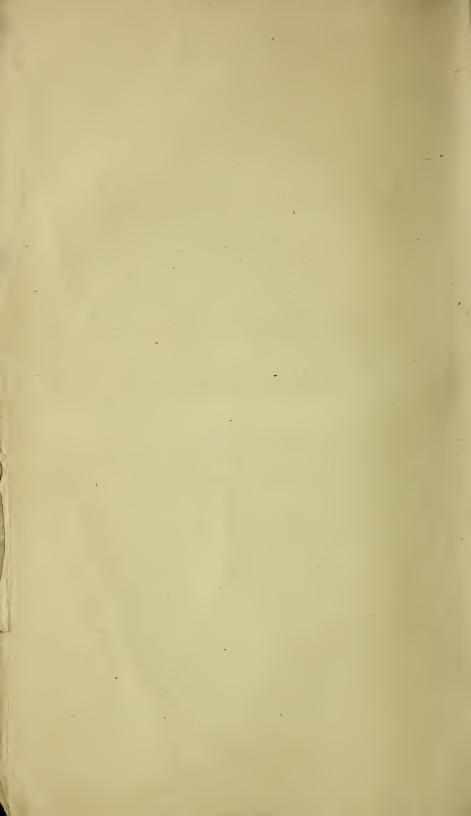

PT2510 .ST .1882

Bd. 1

# Fragen und Antworten

über

### das Diesseits und das Jenseits, in Briefen.

Der Vorhof der Heiden und Israel's Tempel.

Von

Dr. Gotthilf Heinrich von Schubert.

Reue Ausgabe bes I. Banbes ber "vermischten Schriften".

Erlangen, 1882. Berlag von Palm & Enfe.
(Ubolph Enfe.)

Drud von Junge & Gobn in Erlangen.

### Fragen und Antworten über das Diesfeits und das Jenseits,

in Briefen.

Digitized by the Internet Archive in 2014

#### Erfter Brief.

#### Der geiftige Wandertrieb.

The jüngst empfangener Brief, meine verehrte Freunsdin! legt mir durch seinen Ton und Inhalt die Pflicht der Beantwortung so dringend nahe, daß ich, wenn Ihr Wohnsig nicht weiter als etwa Augsburg von München abgelegen wäre, mich selber aufmachen würde, um Das im lebendigen Worte auszusprechen, was die Feder nur durch Zeichen andeuten kann. Ohnehin regt Ihr Brief, in seiner seltenen Beredtsamkeit des Gemüthes, eine Wanderlust auf, die jedes zum Wandern geneigte Herz unwiderstehlich sortzeißt: einen Trieb, von hinnen zu ziehen, der uns nicht nur über Land und Meer auf irgend eine paradiessisch schon Insel, in die Wohnstätte des beständigen Frühlinges und Sommers führt, sondern nach einem seligen Jenseits, hoch über dem leiblich sesten Boden des sichtbaren Elementes.

Sie schrieben mir Ihren Brief aus einem Hause der Trauer und Klage, am ersten Morgen nach dem Tage, an welchem man "das noch im Tode lieblich freundliche Ansgesicht" Ihrer älteren Schwester in den Sarg verschlossen und in die Erde versenkt hatte. Allerdings war, wie Sie mir ihn beschrieben, der Hingang Ihrer theueren Luise ein Triumphzug, der so hehr und so mächtig auf die Seelen wirken mußte, die ihm wahrhaft nahe kamen, daß wohl keine sich unter ihnen fand, welche dahinten bleiben wollte,

sondern in allen das Verlangen sich regte, mitzuziehen oder nachzuziehen, heute oder morgen, dahin, wo Die find, welche herkamen aus großer Trübsal und eingingen zu großer, ewiger Freude. Ich finde es begreiflich, daß Sie, meine liebe Freundin, bei Ihrem Verlangen, mitzuziehen, nicht an das Morgen und Künftighin, sondern nur an "Seute noch" bachten. Das Gewand von Erde: der arme, fieche Leib der nun zu ihrer Rube eingegangenen Schwester war von langem Weh und Schmerz der Krankheit zerriffen; ein Rleid aber, beffen Schattenbild jenes weiße mar, in welchem man die schwesterliche Jungfrau in den Sarg legte: ein Rleid, gewaschen und hell gemacht in dem Blute des Lammes, des großen Verföhnopfers fur die Sunden der Welt, schim= merte fcon lange vorher durch die zerriffene Bulle der Sterb= lichkeit hindurch, ehe man noch das erkaltete Gebein mit Die Bruft, welche dem Todtenhemde angethan hatte. sprach, ist nun auf immer für unser Ohr verstummt, die Worte aber, welche die Sinübergegangene in den Ent= zückungen ihrer schmerzensvollen, so wie schmerzensfreien Stunden zu Ihnen redete, find diefes nicht. mir vorläufig, wie Sie fagen, nur andeutend mittheilten, lautet gleich den Tonen der Harfen und Sänger, welche vor dem Throne der Ewigkeit das neue Lied fingen, das der Geist den Erkauften von der Erde in ihren Mund legt. Welcher Mensch, dem für folche Sprache das innere Dhr geöffnet war, konnte solche Worte und zulett solche Lieder wie aus der Bruft eines fterbenden Schwanes ver= nehmen, ohne aufgehoben zu werden von den Rräften der Emigkeit, die in der freudig zuversichtlichen Erwar= tung, ja in dem sicheren Vorgefühle der nahenden Seligfeit sich regten und bewegten! So wie Ihnen, wurde es auch mir ergangen sein, wäre ich als sehender und hö= render Zeuge bei diesem Heimzuge einer zu ihrer Herrlichkeit eingehenden Seele gewesen.

Die Aerzte, fo fagen Sie, hatten von Ihrem unausgesetzten Verbleiben an dem Bette der tödtlich Kranken und der Sterbenden Gefahr der Ansteckung befürchtet, und allerdings fei Ihr Leib, durch Rachtwachen und Berzeleid, zuweilen bis zur Ohnmacht entfräftet gewesen. An Gefahr von außen her glaubten Sie nicht, wohl aber fühlten Sie die verzehrende Gluth einer anderen, inneren Flamme, welche vielleicht ficherer noch, als das von den Aerzten ge= fürchtete Fieber einer leiblichen Abzehrung, die Bande des Leibes und jenes irdischen Wefens lösen werde, in welchem Ihr sehnend Berg nicht mehr daheim sei. Ihr Brief solle deshalb nur noch ein Abschiedswort an den alten väter= lichen Freund aussprechen, zu welchem Sie, wenn er die Beilen desfelben beantworten möchte, bas Bertrauen hatten, daß er, nicht wie die Aerzte und wie die gärtlich beforgten Ihrigen von den hoffnungen und Erwartungen eines längeren Erdenlebens, sondern nur von Dem mit Ihnen reden werde, was Sie allein von ihm zu hören begehrten: von den Hoffnungen eines nahen Endes des Chriften und von dem Trofte der Ewigkeit.

Ich wiederhole es nochmals: ich finde die Stimmung, in der Sie jest find, nach ihrer ganzen Stärke und Hefztigkeit, nicht wie man in Ihrer Umgebung sie nennt, unsnatürlich, sondern naturgemäß und wohlbegreissich.

Ist es doch selbst mir, dem 77 jährigen Greise, bei dem Lesen Ihres Briefes so zu Muthe geworden, wie es etwa, nach seinem Maaße dem Vogel sein mag, der zwar an der freien Außenwand des Hauses, nicht aber als ein Freier, sondern als ein Gefangener im Käfig sist, wenn er an einem schönen Herbsttage, draußen im Garten und

Felde die frohlockenden Tone der Wandervögel vernimmt, welche in feinem Räfig gehalten, "in Freiheit überall" ziehen, wohin ein übermächtiges Verlangen sie treibt. Der Vogel, in seinem Gefängnisse, hat wohl auch in der vergangenen Zeit des Frühlinges und Sommers den Gefang feiner ge= fiederten Verwandten gehört, und hat manches ihrer Lieder mit den Tonen seiner Stimme begleitet; aber die Luft des Mitsingens hat ihn in der langgewohnten Zufrieden= beit mit seiner zwar beengten, babei aber mit Futter und anderen Bequemlichkeiten wohlversorgten Hausordnung nicht geftort. Was ift es aber, was dem Zurufe der vorüber= ziehenden Wandervögel im Berbste seine ganz besondere Macht gibt, wenn der Gefangene so ungewöhnlich laut, aus voller Bruft in seine Tone einstimmt und dabei, als wolle er mit Gewalt den Draht des Räfiges durchbrechen, unruhig gegen die Wände seines engen Hauses anstürmt? — Ift nicht auch ber Gefang der Bogel ein Bechselgespräch des Sängers mit dem, das er befingt? die lieblichen Lie= der des Frühlinges ein Wechselgespräch der fühlenden, thierischen Seele mit der nahe stehenden Welt ihrer Liebe, ihrer Luft, ihrer Furcht? die Tone des Abschiedes aber im Berbste ein Wechselgespräch nicht mit einem Nahen, fon= dern mit einem weit Entfernten; die Antwort eines Echo's auf die Ansprache einer Stimme, deren erweckende, anregende Kraft das innere Gefühl empfindet, ohne durch ben äußeren Sinn zu erfahren, woher ber Ruf kommt und wohin er fährt.

Der antwortende Hall eines Echo's kommt von allen Felsenwänden des Thales, kommt von den gesammten Bäumen des Waldrandes zugleich her; der Laut aber, welchen der klopfende, nach scinem Futter suchende Specht im Walde weckt, kommt, bald hier bald dort von einem ver-

einzelten Baume. So geht auch das Lied, welches, die gefiederten Sanger im Frühlinge und Sommer austimmen, aus einem Drange hervor, welcher nicht das fucht und begehrt, was Vieler und Aller, sondern was nur das ver= einzelt Seinige ift; das Gefühl aber, das in dem mun= berbar freudigen Rufe der Wandervögel laut wird, ist von einem Zuge geweckt, der nicht nach dem Einzelnen und Nahen hinführt, sondern "weit über Berg und Thale, weit über flaches Land" nach einem, von dem Auge un= gesehenen Orte, der für Viele und Alle bereitet ift, daß fie daselbst ernährt würden und geborgen vor dem Todes= hauche des Winters. Zwischen den Sangern der Liebeslieder im Frühlinge mar ein beständiger Kampf und Streit der Einzelnen um das Ihrige; die Schaaren der Wan= derer aber, wenn sie im Berbste von der Beimath und von Dem, was darin das Ihrige war, sich geschieden, ziehen einmüthig und friedlich zusammengesellt ihren gemein= famen Weg in die Höhe dahin.

Wiederholt sich doch selbst an uns, nach unserem höheren Maaße, im Verkehre mit anderen Menschenseelen, etwas diesem Vergleichbares. Auch in unserem Wesen liegt der mächtige Zug nach einem Jenseitigen und Künstigen, das im diesseitigen Leben "kein Auge gesehen, kein Ohr gehöret hat, das in keines Menschen Herz gekommen ist, welches Gott bereitet hat Denen, die Ihn lieben." Laß die Dichter, laß die Redner mit allem Reize und mit aller Kraft der Worte, die ihnen zu Gebote steht, die Lust und Herzlichkeit des Erdenlebens preisen; laß sie, selbst im Tone des höheren Ernstes von dem Guten, dem Großen, dem Erhabenen reden, dessen Strahlen das Leben unserer Sinnslichkeit erleuchten, wir werden dem Wohllaute solcher Resen mit innigem Vergnügen, ja mit Rührung zuhören,

aber mitten in folder Rührung bleibt der innerste Lebens= trieb unseres Geistes unbewegt; wir bleiben in Dem befangen, was sterblich und nichtig ift. Das aber, was dem Bogel im Räfig widerfährt, wenn er im Berbste die Tone vernimmt, welche der Trieb des Wanderns nach dem ungesehenen Jenseits seinen geflügelten Verwandten ent= lockt, das geschieht unserem Geiste, wenn ihn ein Wort berührt, auf welchem die Weihe des Zuges nach der Ewigfeit ruht. Der schlafende Reim, der für das Leben des Jenseits gemacht ist, regt sich und wacht auf. Lag mich, so spricht bann in unserem Innern bas Berlangen einer vorhin noch nie gefühlten Liebe, das Wort noch einmal, laß es mich öfters vernehmen. Sa, nur in folchen Worten ist Leben und Geist, die anderen verwehen und sterben dahin mit dem Hauche des Athems, der ihnen den Laut gab.

Ihnen, meine Freundin, ist das innere Ohr schon frühe geweckt worden für das Bernehmen folder Worte, die den geistigen Wandertrieb anregen nach dem Sein des ewigen Jenseits. Obgleich seitdem mehrere Jahre vergangen find, erinnere ich mich doch noch einer Unterhaltung mit Ihnen in Ihrem väterlichen Garten. Sie maren zu jener Zeit ein Mägdlein von etwa 12 Sahren, gar bescheiben und ftill, so daß ich bei meinem damaligen erften Besuche in Ihrem Elternhause Ihre Stimme nur noch wenig vernommen hatte. Sie standen auf der Anhöhe im Garten, auf welcher mehrere ausländische Bäume angepflanzt find; unter anderen ftand da eine sogenannte Ceder aus Amerika, welche übrigens nicht vom Geschlechte ber ächten Ceder des Libanon, sondern von dem des baumartigen Wachholders ift. Ich war der Meinung, daß Sie mit Ihren Eltern die Reise nach Italien im vorhergehenden Jahre gemacht

hätten, von welcher am gestrigen Abende an der Familien= tafel viel gesprochen und erzählt worden war, und fragte Sie deshalb, ob Ihnen nicht im botanischen Garten zu Bifa die ächte Ceder vom Libanon vor Augen gefommen sei? Sie antworteten mir, wie mir schien, etwas traurig "Nein" und fügten bazu, daß Gie mit Ihrer alteren Pflege der beiden kleinen Brüder zu Schwester zur Kaufe geblieben feien, während nur die Mutter und der älteste Bruder den franklichen Bater auf jener, ihm von den Aerzten vorgeschriebenen Reise begleiteten. Sch be= dauerte Sie, daß Ihnen die Freude, eines der schönsten Länder von Europa zu sehen, nicht gemährt worden war, beschrieb in einigen Zügen den Hochgenuß, den ich auf mei= nen mehrmaligen Wanderungen durch einzelne Theile von Stalien gefunden. Freilich habe mir eine andere Reise, die ich machte, noch tiefere, mächtigere Eindrücke hinterlaffen: das fei die nach dem gelobten Lande, nach Jerusalem, ge= wesen. Wenn ich jedoch darüber nachdächte, und mich fragte, was den Eindrücken meiner Reise im Nilthale, durch die Bufte nach dem Sinai, dann durch das vorma= lige Fordansthal nach Palästina ihren so mächtigen Reiz für meine Sinne, wie für mein Gemuth, gegeben habe, dann fände ich, daß die Macht des Eindruckes, den ich bort bekam, nicht von den Bergen, Thälern und Gewäs= fern, die ich mit dem äußeren Auge fah, fondern von einer Welt herkam, die ich in meinem Inneren trug, und welche ich mit mir an den Nil und an den Jordan, auf ben Sinai, wie auf den Delberg brachte. Denn was machte die Stille der Bufte, durch welche ich jog, für mein Bcmuth so hehr, so gedankenvoll, was gab in meinen Augen dem Jordan, der an sich selber ein unscheinbarer Fluß ift, ein Ansehen vor allen Fluffen und Strömen, die ich sonst

gesehen, als die Erinnerung an jene Thaten der längst vergangenen Zeiten, die ich nicht mit den fleischlichen Sinnen, sondern nur im Beifte: im Spiegel des Wortes ge= schaut hatte. Darum mußte ich einer alten, frommen Ver= wandtin in meiner Heimath, die ich bald nach meiner Zu= rückfehr von der Reise in das Morgenland besuchte, recht= geben, als diefe, auf mein Befragen, ob sie, nach dem was ich ihr davon erzählte, keine Wanderluft nach dem Morgenlande empfinde, mit "Nein" antwortete. wie ste zu mir sagte, habe sie basselbe, was ich bei bem Unblicke des gelobten Landes empfunden, schon oft und wohl in gleicher Stärke in ihrem Gemüthe erfahren, wenn sie in der heiligen Schrift von den Geschichten las, die in jenem Lande sich zugetragen, ja schon ein Lieblingsbuch ihrer Kindheit: Bunyan's Wallfahrt eines Chriften, habe fie mit einem Bergnugen erfüllt, das taum dem Bergnugen nachstehen könne, das ein Vilger nach dem irdischen Jerusalem genießt, wenn er mit seinen leiblichen Füßen auf den Delberg und in der Gegend der heiligen Stadt berumwandelt.

Als ich diese Worte sprach, da wurde Ihnen auf einmal Ihre von kindlicher Demuth gehaltene Zunge gelöst. Sie schauten mich zutraulich lächelnd an und fragten mich, ob ich das Buch von Bunhan kenne und gelesen habe? Ich bejahte dieses gerne und erwähnte, daß ich schon in meiner Kindheit mich daran erfreut habe.

Mit einer Gesprächigkeit, welche ich von Ihnen, dem schüchternen Kinde, nicht erwartet hätte, erzählten Sie mir, wie Sie früher eine so gar große Lust zum Reisen gehabt hätten, daß Sie bei dem Lesen des Robinson von Campe es bitterlich beflagten, daß Sie nicht als Knabe geboren wären. Denn Ihr Berlangen, recht ferne schöne Länder

und Infeln zu feben, sei damals so heftig gewesen, daß Sie nicht bafür ständen, ob Sie nicht als Anabe es eben so gemacht hätten wie der junge Robinson und auf einmal mit einem Schiffe, bergleichen so oft in den Safen Ihrer Baterstadt fämen, davon gegangen wären. Gben in dieser Reit sei Ihnen Bunvan's Buch in die Bande gekommen, bas in der einfältig treuberzigen Weise seiner veralteten Sprache Ihnen so zu Berzen gegangen ware, daß Sie nicht mehr nach der Reise auf eine schöne Insel oder in die Balmenwälder und Drangengärten fremder Länder ver= langt hätten. Denn mas Bungan beschrieben und erfahren habe, ware Ihnen schöner vorgekommen und lieber gewor= den als Alles, was man auf Erden lieblich und schön Sie hätten das Buch, besonders in der Zeit, in ber Ihre lieben Eltern auf ber Reise nach Stalien waren, öfters gelesen, und so oft Sie es wieder lasen, ware Ihnen das eindrücklicher geworden, was der liebe Bunyan jedem Christenherzen in der Geschichte seiner Wallfahrt sagen und zu Gemüthe führen wollte.

Wenigstens dem Inhalte, wenn auch nicht seinen schwer nachzusprechenden kindlichen Worten nach, waren das Ihre damaligen vertraulichen Mittheilungen an mich. Ich fasse dieselben hier auf, damit sie uns das bestätigen, was ich vorhin über das Wesen des in Ihnen frühe rege gewordenen geistigen Wandertriebes sagte. Bunyan ist als einer jener laut gewordenen Wandervögel durch seine Zeit und sein Volk gezogen, welche den Trieb nach dem nie gesehenen, seligen Jenseits in besonderer Stärke in sich fühlten. Er selber hatte schon auf Erden die Kräfte des ewigen Lebens in sich empfunden, und nur die, welche dieses erfahren, können in anderen Seelen die gleichen Kräfte anregen und wecken. Das Wort vom Leben bleibt

ein wirkungsloses und todtes, wenn ce nicht selbst aus dem Leben kommt; an einem gemalten Feuer wird keine Rerze entzündet; der fleinste Funke aber, der den Samen ber Gluth in fich trägt, kann ein ganzes Saus, ja einen großen Wald in Flammen setzen. In Bunyan's Schrift haben Sie die Locktone nach dem ewigen Jenfeits ver= nommen und das innere, selige Heimweh, das jekt Sie zu verzehren droht, hat nicht erft am Sterbebette Ihrer theueren Schwester, sondern schon lange vorber seinen Un= fang genommen. Bei dem, mas ich jest weiter über diese Ihrem Gemüthe lieblich dunkende Beimfuchung fagen will, vergeffen Sie nicht, daß auch in mir die spießburgerliche Anhänglichkeit an das Erdenleben, das Ankleben an feine füßen Gewohnheiten, gerade nicht von sonderlicher Stärke find. In mehr denn einem Sinne halte ich es von gan= zem Herzen mit dem gefrönten Brediger, wenn dieser in feiner gewaltigen Rede über die Eitelkeit des Lebens es sagt: "da lobte ich mir die Todten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die noch den Obem haben," und ich darf wohl sagen, daß ich schon in früherer Zeit und noch mehr in meinen späteren Sahren ben Bug des acistiaen Wandertriebes, der Ihr Herz bewegt, viel= leicht in eben fo großer, wo nicht in noch größerer Stärke empfunden habe, als Sie es thaten. Obgleich beshalb Ihre Lebenstage nur wenig über den vierten Theil der meinigen hinüberreichen und die Liebe Aller, welche Ihnen nabe famen, mit unlösbar festen Banden Sie am Leben festhalten möchte, wurde mich dieses dennoch nicht abhal= ten, recht von Herzen dem Wunsche Ihres Briefes nach= zugeben. Ich würde, Ihnen gegenüber, ungleich lieber, nur von des Erdenlebens Ende und dem ersehnten Zuge nach seinem uns verheißenen Jenseits reden, als von den Reizen der Gegenwart, wie der nahen Zukunft, welche Ihnen das zeitliche Dasein in seltener Fülle darbietet und verheißt. Aber das Wesen des geistigen Wandertriebes, der schon frühe sich in Ihnen regte und am Sterbebette Ihrer Schwester in solcher Heftigkeit in Ihnen erwachte, trägt Kräfte in sich von zweisacher Natur und von scheinzbar sich widersprechenden Eigenschaften. Lassen Sie mich von dieser wunderbaren Doppelnatur jenes geistigen Dranges einige Worte sagen.

Wenn die junge Turteltaube, welcher erst seit Kurzem die Reime des Gefieders aus dem garten Flaum hervor= brachen, das ihren Leib bedeckte, ihre Alten, die ihr das Futter bringen, jum Refte jurudkehren fieht, ba regt fie voll Lust die Flügel, denen zum Aufschwunge noch die Stärke der Federn fehlt, als wollte fie den liebenden Pfle= gern schon in der Luft entgegenkommen, oder wenn diese wieder hinwegfliegen, fie im gleich schnellen Fluge begleiten. Freilich fehrt die Schwache, von dem Rande des Neftes, bis zu welchem sie den scheidenden Eltern folgte, gar bald wieder zu der Mitte desfelben zuruck, deffen Rube und Barme fie noch lange zu ihrer Befräftigung bedarf; und bennoch war ihr Flattern schon ein Fortschritt zum Fluge. Denn man kann wohl fagen: mit jeder lebendigen Regung eines Naturdranges mächst die Rraft, demselben zu folgen und ihn zu befriedigen. Jener Trieb, welcher die erst her= vorsprossende Schwinge in ihre scheinbar erfolglose Bewegung sett, ift nichts Anderes als der Trieb des Wachs= thums felber, beffen innere Strömung und Bewegung durch die äußerliche sich bekräftigt und zur Vollendung fteigert.

Dasselbe, was dieses sinnliche Abbild zeigt, erfahren wir in unserem Innern, wenn und wo in diesem der geis

stige Wandertrieb sich regt. Er ist, wie ich vorhin sagte. der Widerhall, ift das Echo einer rufenden Stimme, Die aus weiter Ferne, aus dem ewigen Jenseits fommt; er selber eine Kraft des emigen Lebens, welche das Verlangen. den Zug nach diesem bewirkt. Und bei jeder lebendigen Regung diefes Verlangens wächst in uns die Lebensfraft für ein Sein, das durch die Zeit der Erde und über diefe hinaus fortwährt in Ewigkeit. Ja, bas innige Sehnen Thres Herzens, dahin zu ziehen, wo fein Schat, wo das ift, was feine Liebe fucht, ift ein Mittel ber Lebensverlan= gerung, dem kein anderes gleichkommt, welches die Weis= heit der Makrobiotik uns anpreist. Denn was sind die Tage eines Methusalah, der Adam noch mit feinen Augen gesehen und 95 seiner Sahre mit ihm, Jahrhunderte lang mit den anderen Batern seines Geschlechtes auf Erden qu= sammengelebt hatte, ja der auf den Gräbern von ihnen allen gestanden war, bis er als der lette der Aeltesten vor bem Gerichte der Sündfluth zu feiner Rube fam; was find, frage ich, 969 Erdenjahre gegen die Aeonen der endlosen Ewiakeit? Wie aber, wenn in dem Becher des aufwärts gehenden Sehnens, aus dem Sie eben jett in so vollen Bügen trinfen, ein fraftiges Mittel lage, nicht nur zu einer Lebensverlängerung hoch und frei über die Erdenzeit hin= aus, sondern nicht minder tief und fest in diese hinein? Zwar der junge Trieb des immergrunen Epheus, der weit über den unteren Boden, darin er feimte, hinaufwarts, nach dem reinen Himmelsblau sich erhebt, webt gar manche feste Wurzel in das Gestein des Felsens hinein, an deffen Wand er hinanklimmt, gleich als gehöre er nur der Felsen= höhe, nicht mehr der Tiefe an. Wie aber, wenn mit jeder Wurzelschlinge, die er nach oben anknüpft, auch die untere Wurzel tiefer, fraftiger in ben Erdengrund eindrange, bem

fein aufwärts gehender Trieb enteilen wollte? Lassen Sie uns dieses Bild mit rechtem Berstande in's Auge fassen.

Das Glas, auch wenn ihm unsere Kunft die herrlichste grune Farbung gab, ift deshalb noch fein Smaragd, fondern bleibt ein Glas, dem das Feuer des Glanzes und die ausdauernde Festiakeit des Edelsteines fehlt. So gibt es auch in der frankhaften Menschennatur ein Begehren, bin= wegzufommen aus dem Erdenleben, welches feineswegs ein Berlangen nach dem feligen Jenseits ift, ein Sehnen, in welchem keine Rraft des ewigen Lebens fich regt. Es ist dieses der unächte Wandertrieb der Seele, welcher eigent= lich nicht nach dem, was oben, sondern nur nach dem, was unten ift, hingeht. Er kann aus jener Traurigkeit hervor= geben, welche, weil sie von fleischlicher Art ist, den Tod wirkt; aus einer Ueberfättigung mit ben gemigbrauchten Genüffen des Erdenlebens bis zum Edel und Ueberdruß; aus fleinmüthiger Sorge oder Furcht vor einem scheinbar unabwendbaren, drohenden Uebel. Wir wollen nicht bei all' den Arten des unächten frankhaften Wandertriebes ver= weilen, der, wenn er ju einem höheren Grade der Seftig= feit sich steigert, die Sand des Selbstmörders zu seiner Gräuelthat bewegt. Es find aber andere Stufen vorhan= den, auf denen das Betrübtsein bis zum Tode, auch wenn es aus bem tiefften Gefühle des Elendes und Leides der Erde fam, zu einem Aufschwunge nach dem Leben der Ewigfeit sich erheben kann. Dem Dulber im Lande Uz, Siob, beffen Jammer schwerer wog, denn alle die Laften, mit benen der Mensch seine abmessende Wage beschwert (C. 6 23. 2), leuchtete mitten in das nächtliche Dunkel feiner Trübsal hinein ein Strahl des Troftes, voll Rraft des ewigen Lebens: er wußte, daß ihm ein Erlöser lebe, ein

Erweder aus des Grabes Nacht, ein Führer zum Unschauen Gottes. Ueberhaupt aber, fo kann man fagen, ift es ein ficheres Zeichen, daß in unserem Sehnen nach dem Leben des Jenseits Kräfte des ewigen Lebens liegen, wenn das= felbe nicht nur in wohlthuender Weise unfer Gefühl ergreift, fondern wenn es in uns Früchte der Befferung hervorruft und zu ihrer Reife für die Ewigkeit fie zeitigt. Trägt doch jeder achte, lebendige Gedanke an die Ewigkeit den Samen folder Früchte in fich; er erhebt uns aus dem Staube der Sinnlichkeit, der unsere Augen trubt, zu einer freien Sohe, die über dem Staube fteht und die uns den Blick über unfer inneres wie außeres Leben gewährt; über die Wege, darauf wir in der Frre gingen sowie auf den rechten und geraden, der zum Ziele der Wallfahrt führt. Dort auf der Höhe, im Nahesein Deffen, welcher felber das Licht und das Leben der Ewigkeit ift, fließt der Quell des lebendigen Waffers, durch welches der Erdenpilgrim jum Fortschreiten auf dem geraden Wege fich bekräftigt, und wer dieses nur einmal recht gekostet und seine Kraft an sich selber erfahren hat, der kehrt gern täglich, ja stündlich zu der Höhe des Naheseins der Ewigkeit und Deffen zurud, der ohne Wechsel von Tag und Nacht die Sohe beleuchtet.

Das Werk ber Besserung, zu welchem die Gedanken der Ewigkeit und das Verlangen nach ihrem Leben uns aufrusen und bekräftigen, ist ein inneres und zugleich mit diesem ein äußeres. Wer in Kraft des Lichtes und des lebendigen Wassers, die er auf der Höhe genossen, in deren Einsamkeit und Stille er gern eingeht, das schwere und dennoch selige Werk der Besserung des eigenen Selbst ohne Aushören betreibt, der kann dem Drange nicht widerstehen, auch in anderen Seelen dasselbe beseligende Werk zu bes

ginnen und zu fördern; sein Leben wird für ihn, wie durch ihn für seine ganze Umgebung, zu einem unablässigen Fortschreiten in der Besserung.

Es begegnet mir da eine liebliche Erinnerung aus einem der vergangenen Sahre, an der ich nicht gern still= schweigend vorübergehen möchte, sondern die ich hier bei'm Schreiben meines Briefes eine fleine Strede bes Beges, als anmuthige, muntere Begleiterin, mit mir nehme. Ich führe Ihnen meine Gefährtin als eine wohlbekannte vor Augen. Alls ich vor drei Jahren als besuchender Gaft in das Haus Ihrer Eltern kam und Sie, so wie Ihre Schwe= ster nicht im Wohnzimmer fand, vergeblich auch länger als eine Stunde auf Ihre, fonst immer zum eiligen Ber= beikommen bereite Erscheinung gewartet hatte, da fragte ich Ihre Mutter, wo die Töchter wären? Db nicht viel= leicht Ihre Schwester und Sie Theil genommen hätten an der glänzenden Landparthie, von welcher ich bei einem Berwandten und Geschäftsfreunde Ihres Saufes, bei dem ich am Vormittag gewesen, gehört, und die Zuruftungen bazu gesehen hatte? - "Reinesweges", so antwortete mir Ihre Mutter, "zu solchem Vergnügen laffen fich meine beiden Mädchen, namentlich an solchen Tagen, wie der heutige, teine Zeit; fie find, wo fich nur eine gelegene Stunde dazu findet, zu eifrig in ihrem neuen Geschäfte." - "Und mas ift das für ein neues Geschäft?" fragte ich weiter. - "Sie find mir", sprach die Mutter, "beide seit einiger Zeit Schulmeisterinnen geworden, welche, wenn auch nicht an Beschick und Bilbung zu dem Amte, doch an ernstlich gutem Willen und an Fleiß den besten Schulmeistern in der Stadt und ihrer Umgegend es gleich thun. Unter den von aus= wärts hergefommenenen Arbeitern in unserer so wie in anderen Fabriken find nämlich viele arme Leute, die ihre

Rinder, so bald es nur geht, mit sich zur Arbeit nehmen, und aus Dumpfheit oder Dürftigkeit nicht baran benken, sie in eine Schule zu schicken oder sie zur Kirche anzuhalten. Die Kleinsten unter diesen armen versäumten Kindern. welche von den Eltern noch nicht benugt werden können zum Broderwerbe, hat unfere jungere Tochter Sophie, welche überhaupt zuerst auf den Einfall fam, folche Schulmeisterei anzufangen, so sorasam, wie eine henne ihre Rüchlein, unter ihre Pflege genommen. Sie hat diese auf allerhand Weise an sich gelockt, ihren Hunger gestillt, mit ihnen gespielt, ihnen Bilder gezeigt und erzählt, nach ihren Rräften fie beschäftigt und an Ordnung und Fleiß ge= wöhnt. Es war im vorigen Winter, wo fie diefes Beschäft anfing. Den Kleinen that schon die Wärme wohl, die ste unten in einer großen, geheizten, uur zum Theil für die Bedürfniffe der Fabrif benutten Stube fanden. Mls aber nun zu der wohlthuenden Barme auch die an= deren leiblichen Erquickungen famen, deren mäßigen Aufwand Sophie aus ihrem zusammengesparten und seitdem wohl reichlicher ihr zufommenden Taschengelde bestritt, ober aus den frischen, so wie getrockneten Vorräthen unseres Gartenertrages nahm, und zu all' diefer leiblichen Pflege auch die aute. den armen Kleinen noch ganz neue Un= terhaltung, da brachten die Kinder selber oder ihre Mütter gar bald so viele andere kleine Theilnehmer und Theilneh= merinnen an ihren Freuden herbei, daß der Zudrang der= selben allmählig ein ziemlich großer geworden ift. Denn nicht nur die Kinder der armen Eltern von auswärts her, welche in unferer Fabrif, sondern auch derer, die in anderen Fabriken der Stadt arbeiten, haben Aufnahme unter die Schaar gefunden, die sich um Sophien versammelt. Diese aber ift aus einer bloßen sorafältigen Pflegerin zu

einer Lehrerin geworden, und in dieser herzlich aut gemeinten Bemühung ist sie von ihrer älteren Schwester Luise, so viel dieser ihre Kränklichkeit es erlaubte, recht traulich un= terstügt worden. Luife halt mit den größeren Mädchen ihre Schule; Sophie mit den kleineren und kleinsten, unter denen auch etliche Knäblein, im Schutze ihrer Schwestern, Butritt gefunden haben. Seute, wo der Geburtstag ihres Kabritheren auch dadurch gefeiert wird, daß man den Ar= beitern einen festlich freien Nachmittag gewährt, an welchem sie, außer ihrem gewöhnlichen Taglohn auch noch Bewir= thung empfangen, find felbst die älteren Mädchen um Luise. die jüngeren um Sophien versammelt, und ich habe mich furz vorher, ehe Sie kamen, durch einen Besuch in unserer Winkelschule selbst davon überzeugt, daß die Bemühung meiner Töchter nicht ohne Segen und guten Erfolg ge= blieben ift. Die größeren Mädchen, die vorher, eben fo wie die fleineren, in einer fast thierischen Unwissenheit dabin lebten, haben jum großen Theil nicht nur Lefen, Schreiben, Rechnen gelernt und find zu vielerlei weiblichen Arbeiten geschickt geworden, sondern sie haben vor Allem in jener Erkenntniß einen auten Grund gelegt, welche allein das Berg beffert: in der Erkenntniß ihres Beiles in Chrifto. Die Rleineren aber, außer mancherlei gewöhnlichen Un= fängen im Lernen und in Sandgeschicklichkeiten, sind durch Sophiens Gabe, in lebendiger und anziehender Weise zu erzählen und zu beschreiben, so in die Bekanntschaft mit der biblischen Geschichte hineingeführt worden, daß ihnen darin nur wenig Kinder ihres Alters, auch aus solchen Familien, darin in der Erziehung nichts verfäumt wird, gleichkommen mögen."

Ich äußerte jest meinen Wunsch, daß man mir als einem alten, gewesenen Schulmeister einen Besuch bei den

jungen Lehrerinnen und ihren Schulfindern gestatten moge. und Ihre liebe Mutter mar sogleich bereit, mich hinunter zu führen zu Ihnen. Sie öffnete leife die Thure. Ihre Schwester Luise und die größeren Mädchen, welche um fie her fagen, bemerkten uns; die Mutter aber minkte ihnen, zu schweigen, und wir konnten uns unbemerkt dem Tische naben, an welchem Sie, ben Rücken gegen die Thure ge= fehrt, sagen. Sie waren so gang in ber Erzählung ber lieblichen Geschichte von Joseph und seinen Brüdern in Aegypten vertieft, die Kleinen um sie her, einige mit Thränen der Rührung in den Augen, hingen so eifrig zu= hörend, unverwandten Blides an Ihren Lippen, daß mir lange unbemerkt mit zuhören konnten. Endlich murden wir bemerkt; Sie sahen sich, mit kindlich verlegenem Er= röthen, von einem fremden Gafte, den fie nicht erwartet hatten, überrascht, auf dem Wege einer guten That.

Der Gast aber ist an diesem Tage, mehr denn jemals früher, Ihnen kein Fremder geblieben, sondern, wie Sie mich in Ihren späteren Briefen nennen, ein väterlicher Freund geworden, gegen den Sie, in mancher zutraulichen Frage Ihr Herz aufthaten und der diese Fragen gern besantwortete, weil sie etwas Höheres betrafen, als das, was im Lause der Welt als Hoch geachtet wird.

Mir ist, wie Sie eben sehen, der Besuch in Ihrer Schule in recht lebendiger Erinnerung geblieben, und von Ihnen wird wohl auch das noch unvergessen geblieben sein, was ich mit Ihnen sprach, als Sie, nachdem Sie Ihr kleines Volk entlassen hatten, zu uns in den Garten kamen. Ich erzählte Ihnen von einem Manne, der den Unterricht der Kinder, oder "das Informiren" nach einem so großartigen Maßstabe betrieben hat, als kaum ein Anderer, von welchem ich Kunde habe. Dieser Mann war der alte, Ihnen

auch aus meinen Schriften bekannte, originelle Pfarrer Flattich in Bürtemberg. Denn feine Birksamkeit als Informator mar nicht etwa nur auf die Rinder eines Edel= hofes oder auf die unterrichtsbedürftige Jugend eines Dorfes, einer einzelnen Stadt und ihr Gebiet beschränkt, sondern war eine so weit ausgedehnte, daß man ihn mit Recht zu feiner Zeit einen Informator von gang Burtemberg nennen konnte, deffen Schulftube im Pfarrhause auch wohl manchen Zuspruch aus weiter Ferne und anderen Ländern erhielt. Das, was den großen, wohlverdienten Ruf dieser Schulftube und des Mannes, der darin informirte, begrundete, war nicht nur das bewundernswürdige Verfahren. mittelst dessen er den Anaben ihr Latein, ihr Griechisch und andere Schulkenntnisse in größter Leichtigkeit und, wenn nur einige Empfänglichkeit dafür in den Burichen war, in möglichst fürzefter Zeit beibrachte, sondern eine andere, höhere Gabe, die nicht jeder Schulmann hat. Flattich ging bei feiner geiftigen Aussaat bes Unterrichtes nicht so zum Werke, wie ein Bächter, der seinen Samen in den Acter wirft und im gunftigsten Falle auch mit Dun= ger bestreut, ohne auf gründliche Umarbeitung und Ver= besserung des schlechten, von Steinen und ganzen Felsen= stücken verkummerten Bodens auszugehen, sondern er dachte vor Allem auf die rechte Urbarmachung und auf die Reinigung des Bodens von Allem, was den guten Ertrag der Aussaat hemmen und verderben kann. Er war ein gewissenhafter, genauer Corrector oder Verbesserer nicht nur der hand= schriftlichen Arbeiten und Auffäge, die er feinen Schulknaben machen ließ, sondern ein Verbefferer ihrer Sitten, so wie ihrer Sinnes = und Gemüthsart. Hierin handelte er alfo nicht wie ein Miethling, der den Acker auf einige Zeit von dem eigentlichen Herrn desselben gepachtet ober gemiethet

hat, sondern als ein treuer Knecht in seines Herrn Hause. Und durch dieses Bluck und Geschick zum Geschäfte eines Correctors nicht nur ber Schreibereien und Gedächtniß= übungen seiner Zöglinge, sondern ihres ganzen äußeren und inneren Lebens für Zeit und Ewigkeit, hat er fich vor Allem das Wohlgefallen Deffen erworben, der ihm zu all' feinem Thun Kraft und Gedeihen aab, und zugleich auch ein gar seltenes Vertrauen unter dem Volke seines Landes und feiner Zeit. Denn gar oft brachte man ihm folde Buben in seine geistige und leibliche Bucht und Pflege, an deren widersvenstigem Naturell weder die Eltern noch die Lehrer etwas ausrichten konnten, weil sie, wie jener Amtmann, der seinen Sohn zu dem Pfarrer in die Schule brachte, ganz desperate Menschen waren\*). Und man weiß es noch jest, wie oft und wie weit Flattich an solchen Seelen das Werk der Besserung durch Liebe, Geduld und Glauben zu einem erwünschten Ziele geführt hat.

In solcher Weise sprach ich damals auf Veranlassung Dessen, was ich von Ihrem und Ihrer geliebten Schwester Luise Informationsgeschäfte gesehen und ersahren hatte, von dem alten Informator von Würtemberg, dem Fere= mias Flattich. Aber ich erzählte Ihnen auch noch zum Schlusse, wie und wodurch der seltene Mann zu seinem Beruse als Informator geführt worden und gesommen sei. Er erzählte das in den Bemerkungen über die Geschichte seines Lebens ungefähr in solgender Weise. Als er noch Student in Tübingen war, da gab es einmal eine Nacht= musik, bei der unter Anderem eine Arie oder Motette

<sup>\*)</sup> Die kleine Geschichte ist erzählt in meinen Mittheilungen aus bem Neiche unter ber Aufschrift: "Die Desperationscur" (neue Aufl. S. 167).

abgefungen wurde, zu welcher der damals berühmte Kanzler Bielfinger den Text gedichtet hatte. Die Veranlaffung zu der Nachtmusik war die Geburtstaaskeier des regierenden Bergogs Rarl Alexander, beffen in Rriegsthaten mach= tiger Arm und Feldherrntalent manches feindliche Beer befiegt hatte, während sein Herz zu schwach war, um den Angriffen solcher Feinde zu widerstehen, die ihm zur näch= ften Band sagen. Ein folder Feind war das gewaltthä= tige Selbstvertrauen, in welchem er von den Ständen und bem Bolke seines Landes benselben blinden Gehorsam ver= langte, den der Soldat dem Rommandoworte seines Befehlshabers leisten muß; ein anderer war die Begierde, sich unabhängig von der Bewilligung der Stände, Geld, fo viel er nur wolle, zu verschaffen. Zu diesem zweiten der inneren Keinde gesellte sich bald hilfreich ein dritter, äußer= licher: der verschmitte Jude Süß Oppenheimer, der das Vertrauen des Herzogs durch seine wohlberechneten Rath= schläge so gewann und umstrickte, daß ihn derselbe zu fei= nem Finanzminister und allvermögenden Günftling erhob. Unter folch' heilloser Verwaltung wurde das Land ausge= fogen, die heiligsten Rechte des Volkes mit Füßen getreten und die Gefinnung desfelben im Innersten verbittert. Mitten in seinen eigenwilligen Verirrungen und Unthaten famen dem Herzog dennoch folche, freilich bald vorüber= gehende Stunden, in denen er die Schlechtigkeit seines Rathgebers und all' der Helfershelfer erkannte, womit der allgewaltige Günftling seinen Fürsten umgeben hatte; Stun= den, in denen der gute Wille in diesem erwachte, es beffer zu machen als bisher. Auf die Regungen einer dieser guten Stunden schien der Inhalt der Motette fich zu beziehen. darin gesagt war: der Herzog solle leben von nun an, so lange er am Werke der Verbefferung festhielte.

Die feierliche Tonweise und der Inhalt des Gesanges gingen bem Studenten Flattich tief zu Bergen, und er mag wohl unter benen gewesen sein, welche Gott ernstlich für die Lebensverlängerung des Berzogs anriefen, damit er jum Werfe der Verbefferung Raum fande. Als aber bie Hoffnung auf's Besserwerden der Dinge gar bald wieder sich vergeblich zeigte und der Herzog durch einen plöglichen Tod am Schlagfluffe (1737 am 12. März) babin genom= men ward, dachte ber Jungling ber Sache noch tiefer nach und erkannte, daß im Werke der Verbefferung ein recht fraftiges Mittel jur Berlangerung bes Lebens aus der Zeit in die Ewigkeit liege. "Denn das Leben ift bem Menichen zur Befferung gegeben," junachst feiner eigenen und zugleich auch anderer Seelen. Wer fann es bem von Berzen fröhlichen und zugleich frommen Jünglinge verdenken, wenn er gerne leben und nicht sterben wollte. "Darum." so erzählt er von sich selber, "fing ich damals das Informiren an." Ich habe schon oben gesagt, in welcher Weise und zu welchem Zwecke er bieses Geschäft betrieb. Auf einen äußeren Erwerb zum Unterhalte des Lebens hat er es dabei nicht abgesehen, denn er hat mit vieler Mühe und Sorge und im saueren Schweiße seines Angesichtes sein mäßiges Stücklein Brod und in seinen alten Tagen seinen Reismus gegeffen, ohne jemals nach den Mitteln zu anderen Labungen und Vergnügungen des Sinnenlebens zu trachten. Seine Lebensweise mar und blieb bis an sein Ende die eines Armen, darum hielt er fich auch als Informator am meisten zu den armen Kin= bern, die, wie Er, kein Geld, wohl aber den guten Willen oder die Empfänglichkeit mit fich brachten für das Werk der Besserung durch Liebe, Geduld und Glauben.

Nun, der Mann hat befanntlich gar viele Jahre, bis

in's hohe Alter hinein, mit Ehren sein graues Haar geztragen, und er ist in all' seinen Mühen, bei Tag wie bei Nacht, immersort eines gar freudigen Sinnes geblieben; er hatte das Mittel zur ächten und rechten Verlängerung des Lebens gefunden und dieses gute Hausmittel unablässig, mit großer Treue gebraucht.

Was ich Ihnen hier, meine verehrte Freundin, anempfehlen möchte, ift keinesweges, oder wenigstens gar nicht junachst ein Mittel ber Lebensverlängerung, im Sinne ber Makrobiotik des trefflichen, ehrenwerthen Dr. Christoph Wilhelm Sufeland, sondern, wie ich schon fagte, es ift bei seinem Gebrauche auf eine weitere Lebensverlänge= rung als auf die von achtzig, neunzig oder auch hundert Erdenjahren abgesehen. Ihre nun selig vollendete Schwester Luise hatte das Mittel erkannt und dasselbe treulich und täglich gebraucht und es hat seine Kraft an ihrem Leben in die Ewigkeit hinein bewährt. Die Bache und Strome des Lebens, welche, nicht in niederem Boden ent= sprungen, in Sumpfen sich verlieren, sondern, von der Höhe ausgehend, ihren Lauf fräftig nach dem Meere des ewigen Lebens hin nehmen, werden von dem Herrn des Landes, einige in der geraden Linie eines fest eingeschlos= senen Bettes schnell zu ihrer Ausmündung geführt, andere läßt er zum Nugen und Segen des Landes in einem nicht so fest umschlossenen Bette zwischen den Feldern und Auen, denen sie Fruchtbarkeit und Gedeihen bringen, ihren längeren, oft gefrümmten Lauf von der Höhe zu der Tiefe des un= versiegbaren Oceans machen. Wenn aber nur der Zufluß von der Höhe her ungehemmt und ununterbrochen derfelbe bleibt, bann kommt jeder Fluß, auch wenn sein Weg durch viele Krümmungen und Windungen geht, zu dem rechten bleibenden Ruhepunkte des endlosen Gewässers. Denn dem Duellenlande der Höhen mangelt es niemals an dem Buflusse von Thau des Himmels und von Regengewölk und die Absenkung von dem Gebirge nach dem Thale, je bedeutender sie ist, desto mehr gibt und erhält der Flußseine Kraft zum munteren Strömen, während der Verlauf eines anderen, der nicht aus solcher Höhe kam, ein langsames Dahinschleichen ist, das gar leicht zum Stillestehen auf seinem Wege kommen kann.

Die Höhen, welche ich da meine, find die Gedanken ber Ewiakeit und das unverwandte, unaufhörliche Verbleiben in der seligen Gemeinschaft eines Verlangens nach Der geistige Wandertrieb, von welchem ich vorhin sprach, je mächtiger sein Zug dem Sein der Erde uns entreißen will, foll durch die Kraft Deffen, der ihn erweckte, in unserem Geifte eine Luft am Leben entzünden, welche uns felbst zum Erdenleben eine vorhin nie gefühlte Freudigkeit und Ausdauer gibt. Denn wie der Himmel mit feiner Sonne und allen leuchtenden Geftirnen ohne Aufhören über uns steht, auch wenn er für unseren Blick ver= hüllt ift, so ift die Welt des Zeitlichen und Vergänglichen ohne Aufhören von der des Ewigen umschlungen und durchdrungen. Und dieses Nahesein bringt mit dem Ge= danken zugleich Freuden, Frieden und Ruhe der Ewigkeit. Wir sind dann schon hienieden von dem aufdämmernden Morgenlichte des niemals endigenden Tages umleuchtet, nach deffen Vollgenuß der Wandertrieb des Geiftes uns so kräftig hinzieht. Und die Morgendämmerung wird immer heller, bis uns, wenn ihre Stunde kommt, die Sonne aufgeht, deren Strahl alles Erdendunkel vertreibt.

Wohlan! Ihre theure Schwester war ein solcher leben8= fräftiger Strom, der von der Höhe fam, welche ohne Aufhören vom thauenden Gewölke des Himmels getränkt wird.

Aber wie ein Wafferfall, der vom Felsen unmittelbar herab= fturgt in den aufwallenden See, hat fie ihren Lauf in Gile vollendet. Und welches dafür geöffnete Auge sollte von der Berrlichkeit eines folden Wasserfalles nicht entzückt wer= den, deffen frystallhelle Tropfen der aufgehende Sonnen= ftrahl mit Farben des Regenbogens verklärt. Wenn aber unfer Lauf, nicht fo schnell abstürzend nach dem Spiegel des Sees, durch manche schattige Kluft und Waldung, manche Felder und Wiesen geht, bis wir nach längerer Zeit ihn vollenden, so soll uns das nicht fummern. doch derselbe geistige Wandertrieb nach der Ewigkeit, der so wie dem Wasserfalle auch unserem Bächlein oder unserem Kluffe seine Strömung gibt und fie in freudigem Gange erhält. Denn es ift dieselbe mächtige, ausdauernde Lebensfraft, welche den Wipfel und die Zweige der mehrhundertjährigen Platane zum Wachsthum vom Boden hinaufwärts nach dem Himmel und seine Wurzeln immer weiter, immer tiefer hinabtrieb in den irdischen Grund und Boden, auf welchen er vor den Augen eines jungeren Geschlechtes als Denkfäule dasteht an viele der all = und längstvergangenen Ge= schlechter und Zeiten.

#### 3weiter Brief.

## Wechsel von Licht und Schatten an Kranken = und Sterbebetten.

Obgleich Sie, meine verehrte Freundin, den Brief, den ich als Antwort auf den meinigen empfing, nur einen Vorläufer mehrerer ihn ergänzenden Nachfolger bezeichnen, will ich ihn doch hier in meinem stillen Landleben nicht so, wie Sie mir zumuthen, mit Stillschweigen übergehen, sondern dankbar erwidern.

Allerdings ift es so, wie Sie in diesem Briefe es an= deuten, und ich selber habe es in meinem Leben oft er= fahren, daß die Bewegungen unserer Gedanken und Gefühle, die doch als etwas selbstständig Inneres aanx besonderen unabhängigen Gang neben ben äußeren Erzeugniffen hergeben mußten, mit diefen Neußerlichkeiten, als hätten fie gegenseitig fich verabredet, fo zusammentreffen, daß eines das andere erganzt und erlau= tert. Ift es doch zuweilen gerade so, als hätten wir, wie im alten Mährchen, ein "Tischlein bede bich" bei uns, bas den verborgenen Gedanken oder Wunsch des Herzens alsbald zur sichtbaren Erscheinung und Gewährung werden ließe. Ich will hier nicht der Erscheinungen aus einem höheren Gebiete des inneren Lebens, der unverkennbar sichtlichen und wörtlichen Erhörungen eines findlich gläubigen Gebetes, sondern nur solcher Erscheinungen gedenken, welche

mehr in ben Bereich des alltäglichen Lebens fallen. So war ich etwa eben mit dem Gedanken an eine miffen= schaftliche Arbeit beschäftigt, zu welcher mir manche Bulfsmittel und thatsachliche Stugpunkte fehlen; ich finne recht lebhaft und verlangend darüber nach, wo= her ich wohl das mir fehlende Material erhalten könne, und auf einmal, gerade zu rechter Zeit und Stunde, er= halte ich ungesucht, und ohne mein Zuthun, zuweilen von Seiten her, von benen ich es gar nicht erwarten fonnte, bas, was mir so erwünscht mar. Dber ich bachte lebhaft an einen lieben Freund, dem ich etwas ihm Angenehmes mitzutheilen hatte, und der Freund, der viele Meilen von mir wohnte, und, wie ich meinte, fo eben durch Umtage= schäfte fest gebunden war, trat unvermuthet zu mir berein. Auch ist es mir, so wie gewiß auch vielen Anderen, öfters geschehen, daß an einem und demselben Tage mehrere Begegniffe und Botschaften von außenher mich trafen, welche, ganz unabhängig das Eine von dem Anderen, ben= noch von gleicher Tonart, einen vollkommenen Afford mit einander bildeten. Unangenehme und Traurige, oder auch Erfreuliche und Erwünschte traten zu gleicher Zeit oder nahe hinter einander ein, und riefen aus der Stim= mung des Gemuthes eine Melodie hervor, welcher der er= fennende Beift den anpaffenden Text hinzufügte.

Tritt uns hier nicht, in einem ungleich größeren, alls gemeineren Kreise, welcher die Innen= wie die Außenwelt unseres Lebens zugleich umfaßt, dasselbe entgegen, was uns täglich und stündlich bei der unwillfürlichen Zusam= mengesellung unserer Gedankenbilder und Erinnerungen (bei der sogenannten Ideenassociation) widerfährt? Der Andlick und die Nachbarschaft einer alten Linde, in deren Schatten wir serne am Rhein ein Glas des dort gedeihen=

den Weines tranken, ruft in unserer Erinnerung das Bild einer schattigen Linde hervor, unter der wir vor vielen Sahren, in einem Lande, ba fein Bein wächft, feiner für uns bezahlbar war, unfer Stud Brod mit dem Getrante der Milch in eben so fröhlichem Muthe genoffen, als jest den Wein. Und zu dem Bilde der Erinnerung an die Linde gesellen fich die an eine Stadt der Linden, darin wir einst gelebt und Manches erfahren, was mit der Ton= art der heutigen, fröhlichen Stimmung harmonirte. Ober der Anblick und Eindruck eines Regentages auf all' unfer Sinnen ruft in uns die Bilder der Erinnerungen an viele andere Regentage und all' ihre Widerwärtigkeiten bervor; der Bericht über den Unglücksfall, welcher einen Freund oder Bekannten betroffen, erneuert in uns das Andenken an eine ganze Reihe ähnlicher Schickfale, die uns ober Andere betrafen.

Das, was in all' diesen Fällen die verwandten Ge= dankenbilder und Erinnerungen zu harmonischem Einklange ausammenführt, ift der in uns lebende, waltende Beift. Und sollte und nicht Das, was ich vorhin über das Zu= fammentreffen und fich Begegnen der verwandten Ereig= niffe unferes Lebens fagte, ein Zeugniß fein können für das Walten und Wirfen eines Geistes, der alle Dinge schaffet und zusammenhält mit Seinem allmächtigen Worte, und welcher eben fo, wie Er Alles, was lebt, fättiget mit Wohlgefallen, auch unserem Wesen von außenher Das zuführt, was der Erhaltung und Entwickelung des inneren Lebens förderlich sein mag? Doch wir bedürfen eines folchen Zeugnisses nicht, das vielleicht dem Rreise der Er= fahrungen Vieler nicht nahe liegt, für das Dasein eines solchen allbedenkenden, das Sichtbare wie das Unsicht= bare, das Meußere wie das Innere durchwirkenden Bei= stes, und ich begleite Sie gern zu den weiteren Berichten und Mittheilungen Ihres Briefes, deren voranstehende, kurze Einleitung mich hier zu einer längeren meines eigenen Briefes geführt hat.

Sie hätten, fo schreiben Sie mir, fo eben die Wahr= beit felber erfahren, daß die lebendigen Gedanken an Gott und Ewigkeit nicht nur den inneren Menschen erwecken und befräftigen für das Leben der Ewigkeit, sondern auch den äußeren, leiblichen für das Leben der Erde und der Zeit. Wie ja schon früher in Ihrer Familie die Trauerfälle in naher Aufeinanderfolge eingetreten seien. so hätte auch diesmal, bald nach dem Tode Ihrer Schwester Luise, die nahe Erwartung eines ähnlichen Leides Sie und Ihr ganges haus niedergebeugt und tief betrübt. Denn Ihre gute Tante, die Seele des Haushaltes, das fromme Bor= bild eines durch Thaten der Liebe lebendigen Glaubens, sei plöglich erfrankt, in so gefahrdrohender Weise, daß die Aerzte die Hoffnung ihres Lebens aufgaben. Zum Tode matt, öfters in einen Schlummer der Betäubung verfenkt, in welchem das Einschlummern zur Grabesruhe sich anzuzukundigen schien, sei sie auf ihrem Bette gelegen, als man ihr, nach ihrem und der Ihrigen Begehren, in dem hehren Sakramente des Altares, den Trost der Ewig= keit gebracht habe. Sie habe sich erhoben aus ihrem Schlummer zu den Worten des Bekenntniffes ihrer Sunden und der herzlichen Buße; habe die Worte der verheißenen Begnadigung des reuigen Sunders, welche der Briefter sprach, mit inniger Andacht gehört und dann die Speise und den Trank des ewigen Lebens genoffen. Und wie ein Bunder vor Ihren und aller Anderer Augen sei es er= schienen, als aus der scheinbar Sterbenden nicht nur eine Neubelebte, sondern aus der hoffnungsloß Erfrankten eine

seitbem unverkennbar in raschem Fortschreiten Wiederge= nesende wurde. Und gerade an dem Tage, an welchem Sie die belebende und Leben erhaltende Kraft der Gedanfen der Ewigkeit an einem Ihnen so nahe liegenden Beispiele ersuhren, sei, so schreiben Sie, mein Brief gekommen, der das in Worten aussprach, was jest durch die That als Wahrheit sich bezeugte.

Ich fann es hier nicht unterlaffen, Sie an ein übereilendes Berfehen zu mahnen, barein Sie, wenigftens nach dem Wortlaute Ihres Briefes, gefallen find. Es ift Ihnen etwas Aehnliches begegnet, als einem auten Kinde. das. am Bette der franken Mutter stehend, jede ihrer Bemegungen mit forgsamer Liebe betrachtet, wenn basselbe die auffallend befräftigende, wohlthuende Wirfung einer Urznei, welche die Rranke nahm, dem filbernen Löffel zuschreibt, nicht der heilfamen Arznei selber, die in demselben zum Munde geführt wurde. Was foll uns das Wort: "Ge= danken der Ewigkeit" heißen? — Wodurch könnten diese in und lebendig und wirksam werden, als durch die Rräfte des ewigen Lebens, welche in Dem liegen und aus Dem fommen, ber bas Leben felber ift? Wir burfen ja reben und zeugen von Dem, das wir wissen. Es find nicht "Gedanken der Emigkeit" und Gefühle feiner feligen Rabe, welche unfer Beift, unfer Berg bei dem Genuffe des hei= ligen Abendmahles anregen, wie der Wind, der über ein blühendes Saatfeld dahinstreicht, sondern es miderfährt und da etwas unendlich tiefer Gehendes und Bleibendes. Mit dem heiligen Geheimnisse des Altares und durch das= selbe beginnt eine andere, neue, höhere Schöpfung der Menschennatur, als die aus der rothen Erde mar, beren beseelterem, zu Kleisch und Blut gewordenem leiblichen Be= bilde der Schöpfer den Geist einhauchte, der zum Anschauen

des Lichtes und für das Erkennen desselben gemacht, suchend und findend oder verlierend, durch das Dunkel des Erden= lebens seinen Lauf führt. Gin Fleisch und ein Blut, welche nicht von der Art des Geschaffenen, sondern selber von aöttlich schaffendem Ursprunge und Wesen sind, beseelt von Rräften der Ewigkeit, treten als Reim einer unsterblichen Leiblichkeit in unser irdisch vergängliches Fleisch und Blut binein; ein Beift, welcher nicht nach seinem reinen und reinigenden Urquell sucht, verlangend, daß er ihn finde, sondern welcher dieser heilfräftige Urquell selber ift, athmet mit unaussprechlichem Laut der Wonne und des Wehes in uns auf. Es find Athemzüge einer reinen Lebensluft des ewigen Jenseits, von gang anderer, unser ganzes Wesen durchdringender Kraft als der Windhauch, der fühlend und erquickend von der Höhe der Alven her= fommt.

Diese Kraft des Lebens, welche Leib, Seele und Geist zugleich erfaßt und durchdringt, weil sie selber als Leib, Seele und Geist sich uns naht und in uns sich verssenkt, ist es auch gewesen, welche, wie in sehr vielen, offenstundigen, von der Erfahrung bezeugten Fällen, Ihrer guten Tante den Genuß des Abendmahles zu einem heilsträftigen Mittel selbst der leiblichen Wiedergenesung und Lesbensverlängerung werden ließ. Dennoch mag dabei das als wahr bestehen, was ich in meinem vorigen Briefe und was, meine Worte wiederholend, Sie in Ihrer Antwort darauf von der Leben gebenden und Leben erhaltenden Kraft der "Gedanken der Ewigseit" sagten. Ich will darzüber noch einige Worte hinzufügen.

Wer es erfahren, der weiß es, was bei der Feier des Abendmahles in uns geschieht, wenn wir diese in demüthiger Hoffnung, allein auf das Wort der ver-

heißenen Enade, begehen. Nicht nur Seele und Geift. sondern Leib. Seele und Geift freuen fich da Gottes ihres Heilandes, und namentlich selbst der Leib wird öfters in fehr fühlbarem Maaße angethan mit reinigenden und er= bebenden Kräften, die ihn über das Unkleben an Dem, was von der Welt, was irdisch finnlich ift, erheben, ihn frei machen von der niederziehenden Laft, die den Lauf des geistigen Lebens hemmt. Fühlen wir uns doch öfters nach dem Genusse des heiligen Abendmahles auch leiblich in einem seligen Frieden, der durch feine feindliche Gewalt des sonst so leicht auftauchenden Unmuthes oder anderer leidenschaftlicher Regungen zerftört wird; Freundlichkeit, Geduld und Liebe find und leichter als fonft; wir konnen recht von Bergen, selbst des Feindes mit segnender Liebe gedenken, deffen bloßer Name vorhin Erinnerungen weckte, die das Gemuth mit Bitterfeit erfüllten; wir fonnten den Becher des Waffers, deffen Trunk wir begehrten, gern einem Durstenden geben und felber Durst leiden.

Aber der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geiste hört nicht auf, so lange die Wallsahrt über dem Grabe währt; bis zu ihrer zeitlichen Scheidung von einander strebt das Fleisch beständig an wider den Geist und der Geist wider das Fleisch. Wie jener mythologische Niese Antäus, ermattet schon zum Sterben, immer wieder neue Kraft besam, so oft er nur mit dem Fuße seine Mutter, die Erde, berührte, so wird auch das irdische Fleisch sammt allen seinen Lüsten und Begierden immer wieder angeregt und lebendig durch Alles, was irdisch ist. Darum wird das Wasser des Lebens in uns so bald wieder getrübt, wenn ein äußeres Bewegen das leibliche Gefäß, darin es steht, erschüttert, und den alten, dicken Bodensaß aufzührt. Der Friede, an dessen längerem oder fürzerem Ge-

nusse wir uns von Herzen freuten, erscheint uns gar balb nur als ein Waffenstillstand, der auf kurze Zeit geschlossen war; wie die Bögel, welche man von der Saat versscheuchte, die auf den Acker gestreut ist, kehren sie wieder, die feindlichen Gehässigkeiten und Gelüste, Unruhen und träge Stillstände, in denen wir durch unser Fleisch den Geist betrübten; das bessere, in uns erwachte Leben, will, so scheint es, von unten nach oben hinauf wieder abssterben.

Doch die Fluth des Sinnenlebens, die über uns da= herrauscht, ist feine Sündfluth, welche auch die höchsten Berggipfel bedeckt; und wäre sie selbst eine solche, da schwebt noch immer die Arche, durch Gottes Aufsehen bewahrt, unversehrt über dem Wasser, welche den noch le= benden Wurzelstock des erwählten, zur Hoffnung geschaffe= nen Geschlechtes in sich trägt. Der Geift in uns ist nicht, wie das sterbliche Fleisch, von irdischer Art; er ist, wenn das Samenkorn in den Stunden der Weihe in ihn fiel, von denen ich vorhin die höchsten und besten beschrieben, wie= bergeboren zum göttlichen Geschlechte. So lange ber Bo= den nicht von der festen Sohe herabgleitet, auf die er ge= gründet war, kann das Samenkorn, das tief in diesen gelegt ift, keine von unten herantobende Fluth vernichten; der Strahl der Sonne, welcher da oben nur selten von den in der Tiefe hinziehenden Wolfen getrübt wird, fördert sein Gedeihen; jede Erhebung des Geiftes im Gebete zu Dem, aus welchem er kam und nach welchem er verlangt, belebt und befräftigt in ihm die Kraft des Reimens. Und das ist es, was man von der Wirkung der Gedanken der Ewigkeit und der seligen Gefühle ihres Naheseins aussa= gen will, wenn man fie als ein heilfräftiges Mittel ber Erhaltung des Lebens für und durch die Zeit zur Ewig= feit anpreist. Wer von uns sollte nicht auch schon die stärkende, neubelebende Wirkung der Gedanken der Emia= feit, ober, mit einfacheren Worten, der Erhebung des Beiftes und Gemüthes im Gebete, felbst auf den muden, entfräfteten Leib erfahren haben! Ich fenne einen Men= schen, deffen leibliche Gefundheit von da an einen gunfti= geren Aufschwung nahm, wo ihm die Gnade des Gebetes in höherem, treuerem Maaße verliehen worden war. Und wäre ich bei der Abendgesellschaft der berühmten Meister der Tonkunft in London gewesen, als die Frage aufgestellt wurde, welches Mittel jeder von ihnen aus Erfahrung als das beste kenne, um die von anstrengender Arbeit er= schöpften Leibeskräfte wieder aufzurichten und zu stärken, ich würde auch so wie Sändel dem frommen J. Sandn Beifall zugewinkt haben, als dieser, nachdem die mei= sten Anderen gesprochen, bescheiden sagte: "das stille berzliche Gebet in seiner kleinen Hauskapelle habe sich ihm im= mer als das beste und sicherste Stärkungsmittel erwiesen." Denn der Champagner, ben ein Anderer empfohlen hatte, mag wohl fuß, der alte Rheinwein, den ein Dritter nannte, fräftig fauer schmecken; in zerstreuenden Gesellschaften, beren Wirkung ein Vierter rühmte, mag es für manche Leute eben so viel Kurzweil als für andere Langeweil geben und zum Theater ift im Vergleiche mit dem zur einfamen Kammer ein viel zu weiter Weg: barum bleibt man, wenn man rechtschaffen mude ist, am liebsten bei dem Nächsten und Beften ftehen.

Was ich hier zur leiblichen wie zur geistigen Herzensstärfung preisend anempfehle, das haben auch Sie, meine Freundin! wie ich aus Ihrem Briefe sehe, seit dem Tode Ihrer Schwester Luise, täglich und reichlich in Uebung und Gebrauch genommen. Sie fühlen sich, so schreiben

Sie mir, auch bem äußeren Leben wieder gegeben. Es schien Ihnen sogar, als hatten Sie von dem Sterbelager der nun für immer von den Mühen der Erde ruhenden Schwester einen freudigeren Drang zum Aufstehen und zum Fortschreiten auf dem Wege der Vilgerschaft mit sich genommen. In einer für Sie merkwürdigen Beife hatte der Inhalt meines Briefes Sie an manches Wort erinnert, das die selige Freundin Ihres Herzens in den letten Ta= gen vor ihrem Hinscheiden mit Ihnen gesprochen. Wurde boch in den schmerzensfreien Stunden, darin fie jum Sprechen aufgelegt mar, der Geist in ihr ganz lebendig und freudig, wenn fie von dem Segen sprach, den Gott auf Ihr gemeinsames Wert: Rinderseelen ihm zuzuführen, ge= leat hatte, mas Sie zwar beide in vieler Schwachheit, den= noch aber in Liebe und Vertrauen zu Ihm begonnen und betrieben hätten. Ja zuweilen schien es fast, als werde ihr das Scheiden von diesem ihr so werth gewordenen Werke des Lebens und von seiner Lust schwer, wenn sie der guten, schon jest bemerkbaren Anfänge der Befferung und Belebung der Liebe ju dem Berrn gedachte, die in den Kinderseelen sich regten. Sie hatte, so schreiben Sie mir weiter, ihre besonderen Lieblinge unter ben Kindern; die Sorge für das geiftige, und nöthigenfalls auch für das leibliche Wohlergeben von diesen legte sie Ihnen, als ein Erbtheil, ganz besonders angelegentlich an's Berz. "Danke doch," so sagte fie einstmals zu Ihnen, als Sie das Ber= langen, mit ihr zu ziehen, gegen fie aussprachen, "ja, danke Gott auch für jeden Tag des Erdenlebens, den er bir schenkt. Denn das Leben für Ihn und Sein Werk auf Erden ist ein recht wesentlicher und wahrhaftiger Anfang der Seligkeit des ewigen Jenseits, wenn aud bas unbeschreibliche Sein der Herrlichkeit, die fein Auge gesehen,

unserem Gefühle mitten unter ben Mühen der Erde noch eben so unbemerkbar ist, als das Wachsen eines Keimes aus dem Saamen einer Palme, so lange dieser noch unter der Erde liegt." Sie dächten, so sagen Sie, erst jetzt recht lebendig an jene Gespräche der Sterbenden und nähmen ihren Sinn zu Herzen. Seitdem habe Ihr Schmerz seine niederbeugende Kraft verloren, selbst die Ihrigen bemerkten es, daß die Traurigkeit, die das Herz immer zum Grabe hinzieht, von Ihnen gewichen, und daß Ihrem ganzen Wesen eine Freudigkeit wiedergekehrt sei, die sich, weniger zwar in Worten, doch in Ihrem ganzen Thun bezeuge.

Ungestörter und ausführlicher, als Sie dieses im münd= lichen Gefpräche mit Ihrer nächsten Umgebung konnten, fpre= chen Sie fich in Ihrem Briefe an mich über ben Kreis ber Gedanken und Gefühle aus, dem Sie jest ohne Unterlaß mit Beift und Gemuth leben. Noch immer, fo fagen Sie, fei es Ihre liebste Unterhaltung, die Geschichte des Endes folcher Sterbenden zu hören, zu lesen und zu betrachten, die im Bertrauen auf Christum dahin gingen. Der Tod folder schon auf Erden feligen Menschen erschien Ihnen weniger als ein Einschlafen denn als ein Erwachen, das in unserem alltäalichen Aufwachen aus dem finn= und geiftlofen Träu= men der Nacht zum flaren felbstbewußten Leben des Tages fein nur unvollkommenes Schattenbild habe. Wenn Sie hinzufügen, daß jenes Aufwachen im Tode allerdings fehr oft und vielleicht am öftesten dem Auge der Lebenden so fehr entzogen, und ein so tief innerliches sein moge, daß der Tod hierdurch die Form eines allerstarrenden unerweck= lichen Schlafes empfängt, dann erinnern Sie hierdurch allerdings, ohne es vielleicht zu wissen, an eine Erscheinung aus dem Gebiete des fogenannten Lebens = Magnetismus, welche öfters beobachtet worden ift. Schon der gewöhn=

lichere Zustand des Schlafwachens und Hellsehens tritt nach und mit einem Entschlummern der äußeren Sinne auf. Der Entschlummerte vernimmt nur noch durch und in dem Rapport mit dem Magnetiseur und dem ihm zuge= hörigen Kreise Etwas von der Außenwelt; seine Reden und Gedanken sind die eines lebhaften Traumes, deffen Phantasiegebilde jedoch nicht aus dunklen Unregungen des Leibes und der niederen Seelenfrafte hervorgeben, in denen weder Gesetz noch Ordnung herrschen, sondern auf welche der selbstbewußte Geist sein erkennendes Licht strahlt, das als Bell = und Ferngesicht das sonft dunkle Geheimniß des Gemeinlebens der Seele mit ihrer Außenwelt erhellt. beruht dieses auf dem Gewebe jener Käden, durch welche der auch unserer Seele inwohnende Instinkt mit dem Nahen und Fernen, Gegenwärtigen und Rünftigen seines irdischen Lebenstreises in Berbindung und fortwähren= der Beziehung steht. Aber mitten in diesem träumenden Bellwachen, das meift von allen Zeichen eines leiblichen Bohlbefindens begleitet ist, wandelt den magnetisch Schlum= mernden ein Zustand an, welcher für einen Neuling in diesem Gebiete der Beobachtung etwas wahrhaft Erschrecken= des haben könnte. Das Angesicht überzieht eine Blässe des Todes, die Glieder werden falt und gleichwie gelähmt, das Auge nicht nur wie bei einem Schlafenden nach oben gewendet, sondern fast wie bei einem Sterbenden gebrochen; ber Puls wird kaum bemerkbar schwach, der Odem geht schwer in die Bruft aus und ein. Und in diesem Tief= schlafe, welcher näher noch als die gewöhnliche Ohnmacht dem Tode gleicht, erwacht das innere Geistesleben des magnetisch Entruckten in einer Macht, welche fie auf ben vorhergehenden Stufen des Hellsehens niemals erreichte. Biernach allerdings darf man zugeben, daß folche Erschei=

40 2. Licht und Schatten an Kranken= und Sterbebetten.

nungen, wie dergleichen auch zuweilen in der Starrsucht, im Scheintod und anderwärts vorkommen, nach ihrem Maaße dazu dienen könnten, das Dunkel aufzuhellen, welches über den Augenblicken des Abscheidens der Seele schwebt und über dem darauf folgenden vollkommenen Abzgeschiedensein derselben von dem Leibesleben.

Aber hierbei verweilt sich nicht ber freudig erhobene Sinn und Inhalt Ihres Briefes. Sie halten sich nur an Das, was man an solchen Sterbebetten, wie das Ihrer Schwester Luise war, wirklich mit eigenen Sinnen sieht und hört, wie dieses von Vielen bezeugt wird, die in Wahrheit es selbst erfuhren und in Treue es Anderen wiedergaben.

Ihre Schwester, so sagen Sie, wurde zwar der Berr schon früher, als sie noch im gesunden, frischen Genuffe bes Lebens ftand, immer geistig wach gefunden haben, wenn er gefommen ware, fie heimzuholen; denn nicht nur in ihrem täglichen Gebete, das in dem fleinen Zimmer, darin Sie beide schliefen, ein lautes und gemeinsames war, sprach sie den Gedanken freudig aus, daß der Herr vielleicht heute noch sie abrufen könne in seine liebe, selige Ewigfeit; fondern all' ihren Gesprächen, selbst benen von alltäglicherem Inhalte, so wie all' ihrem Thun merkte man die innere Wachsamkeit an. Diese habe in der That an jene eines treuen Pförtners erinnert, der immer an ber Thure steht, und ber eigenen Bunge, so weit biefes nur möglich, Schweigen gebietet, bamit sein Dhr es nicht überhöre, wenn der Herr des Hauses an die Thure tritt und klopfet an, damit er alsbald ihm aufthue und ihn eingehen lasse zu dem Herde, an welchem die Armuth das Abendmahl bereit hielt. Bald nach dem Beginne ihrer letten Krankheit habe sie fast anhaltend an Schlaflosigkeit

gelitten, die nicht felten durch leibliche Schmerzen und sieberhafte Hiße herbeigeführt war. Wenn man sie aber dann bedauerte, habe sie östers gar freudig gesagt: "warum beklagt ihr mich doch darüber, daß mir es jest, in meiner Krankheit so leicht gemacht wird, daß mein Herz in dem Gedanken an Den wache, der niemals schläft noch schlummert, sondern der auch meiner ohne Aushören gezdenkt? Mag doch mancher Wensch, der die Belustigung der Augen und der anderen Sinne liebt, viele Stunden, ja ganze Nächte vom Abend bis zum Morgen gerne wachen, um das zu sehen, zu hören und zu genießen, was ihn vergnügt, warum sollte mein Herz nicht auch wachen in seiner Lust an Dem, das es liebt und daran es seine Freude hat?"

Doch fei diese ruhige, freudige Stimmung des Be= muthes bei der Rranken je zuweilen auch sehr getrübt und gestört worden. "Namentlich in mancher ihrer schlaflosen Nächte hatte sie Rämpfe zu bestehen, deren Heftigkeit an einer folchen friedlich stillen Seele fast unbegreiflich erschien. War es doch, als sollten wir Anderen, die wir um sie wa= ren, in unserem Mitgefühle mit ihr nicht nur den Trost und die Freuden, sondern auch die Furcht und Schrecken empfinden, welche der dunkle Eingang in die Ewigkeit in ber sterblichen Natur des Menschen aufregen kann. Kranke blieb bann auch am Tage öfters noch lange von ihrem freudigen Muthe verlassen, pflegte aber von folchen Stunden zu fagen, fie befämen ber Seele gar gut. Denn der Wille werde dadurch im Stillehalten geübt, und je dunkler die innere Nacht gewesen sei, desto heller erschiene das Licht ber Sonne."

Und daß dieses bei ihr in ganz befonderem Sinne so gewesen sei, das hätte sich, wie Sie mir schreiben, oft in

sehr auffallender Weise gezeigt. Gerade nach jenen tiefsten Berdunkelungen des Geistes und des Gemüthes, in welche die Kranke versenkt wurde, trat bei ihr eine freudige Er= hebung und Erleuchtung von ungewöhnlichem Maake ein. "Wie ift mir boch jest Alles fo licht und flar," fagte fie, "was für mein Denken sonst verhüllt war; wie ist mir fo Vieles nahe gerückt und gleichwie mit den Händen erfaß= bar, was mir sonst in unabsehbarer Ferne zu stehen schien! Wenn die Astronomen durch die Kraft ihrer Fernröhre den Mond oder ein anderes Gestirn so nahe an ihr Gesichts= feld heranziehen, daß ihnen manche vorhin für ihr Auge ununterscheidbare Gegenstände erkennbar werden, dann ift dieses nähere Heranziehen doch nur ein scheinbares. Denn der Mond bleibt dabei in der gleichen Entfernung und an dem Orte stehen, den er vorhin einnahm. Bei mir aber ift es anders. Denn ich fühle mich aufgehoben und hingeführt in die wirkliche Nahe Deffen, nach Dem mein verlangend Auge schon sonst aus der Ferne suchte und forschte."

Diese innere Klarheit theilte sich in solchen Stunden auch ihren Worten mit, in benen dann jene überzeugende Kraft lag, durch welche die Rede eines Menschen sich auszeichnet, welcher Das, was er sagt, nicht blos aus einem ihm glaubwürdigen Hörensagen entnommen, sondern selber gesehen, ersahren und erlebt hat, ja noch fortwährend in jedem Augenblicke in und um sich erlebt und erfährt. "Bie Bieles," so schreiben Sie, "haben wir Alle, die um Luise waren, an ihrem Sterbebette gelernt und für das innere Leben gewonnen, das keine andere Lehre der Erde uns darzubieten vermocht hätte!" Und nicht nur die nächsten Hausgenossen und die Ihnen und Luisen durch Gesinnung und das Band der Liebe nahe besreundeten Seelen hätten an diesem Krankenbette Belehrung und Bekräftigung für

das innere Leben mit fich genommen, sondern auch Solche, welche, in dem äußeren Leben und seinen Gitelfeiten oder Sorgen befangen, wohl felten oder nie mit rechtem Ernfte an das Gine, das Noth thut, gedacht hatten, feien durch Luisen zu ernsterem Nachdenken erweckt worden. felbst die Zweifler an den Grundwahrheiten ber Religion, deren etliche fich unter den näheren Bekannten und Ber= wandten ihres väterlichen hauses fänden, wären von den fanften und bennoch tiefeindringenden Worten fo getroffen worden, daß sie, wie Sie dieses von einigen gewiß wuß= ten, zu ernsterem Nachdenken und besserer Erkenntniß gekommen seien. Allerdings, so schreiben Sie, lag in Luisens Geist ein reicher Schat auch äußerlicher, wissen= schaftlicher Renntnisse, den sie sich durch aufmerksames Er= fassen und Behalten des auten Unterrichtes erworben, den sie in jungeren Sahren genoffen hatte, so wie durch das Lesen vieler guter Bücher. Denn bei ihrer oft wieder= tehrenden, fast anhaltenden Kränklichkeit konnte fie nur felten an den gewöhnlichen gefelligen Unterhaltungen Theil nehmen und das Leben in der Zurückgezogenheit und Stille war ihr feit Jahren eine so liebe Gewohnheit geworden, daß fie es, auch wenn fie es vermocht hätte, nur fehr ungern verließ. Und da pflegte sie dann, während ihre immer geschäftigen Sande Strumpfe für die armen Rinder ftridten, mehr zu lesen, als wohl von anderen Jungfrauen ihres Alters zu geschehen pflegt. Und was fie dann einmal aufmerkfam gelefen, das behielt fie treu in ihrem vortreff= lichen Gedächtniffe. Dennoch, fo erinnern Sie mit Recht, hatte wohl ein anderer Mensch eben fo viel wiffen konnen, als Luise mußte, ohne die außerordentliche Gabe zu be= figen, welche ihr in ihren letten Lebenstagen verliehen mar,

44 2. Licht und Schatten an Kranken: und Sterbebetten. mit solcher Geistesgegenwart und Lebendigkeit von seinem Wiffen Anwendung zu machen, wie fie es that.

In der Ihnen moblanitchenden Beideidenheit verglei= den Sie Ihr eigenes weniger umfangreiches Wiffen und auch das Wiffen anderer Ihnen naber bekannten Men= schen von Bildung mit jenem, bas sich bei Luisen fund gab. Sie felber erschienen fich hierin wie ein Reisender, ber bei Abend in eine von Gaslampen beleuchtete Stadt fam und der auch noch in diesen nächtlichen Stunden manche Berrlichfeiten ber Stadt gefehen habe, Ihre Schmefter aber wie ein folder, ber am hellen Morgen aus seinem das Auge und alle Sinne frarkenden Schlafe er= wacht fei und ber nun auf einmal im flaren Scheine ber Sonne bas Bange, beffen Gingelheiten er geftern fah, überblickt und sicheren Schrittes sich in ihm bewegt oder hin und wieder verweilt. Ja Sie icheinen geneigt, noch weiter zu gehen und sich so wie andere Menschen in der alltäglichen Befangenheit unserer in den Traum bes Sinnenlebens verfenften Natur mit Echlafenden ju vergleichen, deren Glieder amar leben und gefund find, qu= gleich aber gehemmt und gebunden für jede Bewegung durch ben Willen. Luise aber sei, je naher ihrem Ende, besto mehr von dem Schlafe und dem Traume des Erdenlebens entbunden, ihr Tod fei fein Erfterben, fondern ein voll= fommenes, fraftiges Erwachen gemejen.

Mit Recht, so scheint es mir, berusen Sie sich auf bas Zeugniß ber Ersahrung fur Ihre Behauptung, baß ber leibliche Tod eines Menschen ein geistiges Erwachen sei, wenn in ihm schon hienieden bas Leben ber Ewigkeit seinen Anfang genommen. Ich lasse bas Lebensende ber kleinen, noch nicht vierjährigen Anna Maria Sundberg, ber Pflegetochter ber Pfarrerin Wallin zu Stockholm, gerne

als ein solches Zeugniß gelten\*). Es kann allerdings faum ein Beispiel gefunden merden, daran fich die Wahr= heit besser nachweisen ließe, daß zuweilen in deutlich er= fennbarer Weise der vom Leben des Leibes sich logringende Beift von Rräften und Erkenntniffen der Ewigkeit, wie von einem Lichte eines neuaufgehenden Tages angeftrahlt werde, das vorber noch nie im Dunkel seines Erdenlebens aufgedämmert mar. Denn als die Pfarrerin Ballin bas arme, leiblich wie geistig verfäumte Rind in feinem fast zweijährigem Alter zugleich mit einer jüngeren Schwester in ihr Haus und ihre mütterliche Pflege nahm, da war noch kein guter Kunke in dem Gemüthe der kleinen Anna Maria zu sehen. In heidnischer Unwiffenheit erwachsen. eigensinnig, störrig und boshaft, dabei franklich, feste fie die Geduld und Liebe ihrer Pflegemutter ohne Aufhören auf die härtesten Proben. Endlich, nach einem mahrhaft schweren Sahre, siegte die Mutterliebe in ihrer göttlichen Rraft, fie wedte in dem vorher verschloffenen Bergen des Rindes eine Gegenliebe auf. Da fand nun auch bas Wort Eingang, das, in feiner Einfalt auch den Rleinen ver= ständlich, das Berg weich macht und beffert. So jung fie war. lernte fie doch bald andere Thränen weinen, als die frühe= ren waren, die ber gefrantte Gigenfinn ihr auspreßte, schmerzliche Thränen über jede, bald bestegte Aufwallung ihrer naturlichen Beftigfeit, so wie freudige, des Danfes und der Liebe. Der fraftige Wille in ihr, der vorhin meist nur das verbotene Bofe begehrt hatte, wendete sich

<sup>\*)</sup> Ein alterer Schriftfeller, Kirsch in seinen Mittheilungen für Christen führt diese rührende Geschichte an, nach ihm erzählt bieselbe der würdige Urenkel Bengel's J. Chr. Fr. Burk in seiner Sammlung christlicher Charakterbilder.

jest gang dem Guten zu, man mußte nicht ohne Ber= wunderung es mahrnehmen, wie schnell fie an Grkennt= niß und Verstand ihrem Alter voraneilte. Sie konnte nicht fatt werden zu hören und mit einer an solchem Kinde un= gewöhnlichen Lernbegierde und Fertigkeit zu lesen von Dem. den ihre Seele liebte, und welcher gesagt hat: "laffet die Rindlein zu mir fommen und wehret ihnen nicht, benn folder ift das Reich Gottes." Mit Ihm lebte fie zu= weilen in schweigender Stille, oft aber auch in ihren laut werdenden Gebeten in so vertraulicher Liebe, wie ein autes Kind mit einem anderen Rinde, das beffer und höher ist als die Menschen sind. Und aus diesem Nahe= sein mit Ihm, der das Licht ist, welches Zeit und Ewig= feit durchleuchtet, fam ihr nahe vor ihrem Ende nicht bloß das Voraussehen ihres nahen Todes und der Art der Rrantheit, die ihn herbeiführte, ja fogar des Tages, an dem die Krankheit beginnen und an welchem sie im Tode enden sollte, sondern jener tiefere Einblick in das Sein und Leben der Ewigkeit, zu welchem fonft nur ein langes treues Forschen und ein reiferes Berftandniß des glaubi= gen Chriften sich erhebt. Sie mar von Gott gelehrt, dem Lehrmeister, der nicht im allmähligen Fortgange der Dam= merung zum inneren helleren Tageslichte, sondern wie der Blig auf einmal die Flamme gundet und das Dunkel erhellt.

Aus einer gleichen Schule der inneren Belehrung schien, so schwester Sie mir, auch Ihre Schwester Luise, je näher sie ihrem Ende kam, desto mehr jenen ungewöhnslichen Hellblick, jenes tiefere Erkennen zu empfangen, der sich in all' ihren Gesprächen mit Anderen kund gab. Sie pslegte oft gerne und lange zu schweigen, oder nur die nöthigsten Fragen zu beantworten, wenn sie aber dann

mit Anderen sprach, da konnte man zwar an jedem Worte die innere Bucht bemerken, unter welcher ihre Bunge ftand, boch fehlte es auch diefer Zunge niemals an einer. Sie möchten wohl fagen, göttlichen Beredtfamkeit, wo es aalt. eine Menschenseele aus dem Dunkel, darin sie ftand, zu retten, eine im Rampfe schwache zu ermuthigen und zu ftärfen, eine tiefbetrübte zu troften. Defters feien Ihnen dann Luifens Worte gleich Eingebungen von obenher er= schienen, wenn sie, ehe noch die Freundin oder der Freund, welche zu ihr kamen, die Sorgen ober die Wedanken aus= sprachen, mit denen ihre Seele beschäftigt mar, in diese Bedanken, als hätte fie diefelben vernommen, einging, und die Fragen, welche darin lagen, beantwortete, ehe sie noch laut geworden. Sie deuten in Ihrem Briefe nur vor= läufig auf solche allerdings höchst beachtenswerthe Källe hin, in denen ein gegenseitiges Begegnen der noch nicht laut gewordenen Gedanken unverkennbar mar. Aber Sie würden mich fehr verbinden, wenn Sie diese Andeutungen für mich in ausführlichere Berichte übergeben ließen. Und ich zweifle nicht an der Erfüllung dieses Wunsches, da Sie mir ja felbst am Eingange und Ende Ihres Briefes den Inhalt desselben nur als einen Anfang der weiteren Mittheilungen bezeichnen, die Sie mir, weil der Mund fo gerne von Dem überginge, davon das herz voll fei, noch zu machen hatten und gedächten. Sie bitten mich im Voraus um Entschuldigung, wenn die Bewegung Ihres Gemüthes Sie fo gesprächig machen follte, daß fie mich ermüdete. Aber dieser Entschuldigung bedürfen Ihre Briefe nicht. Ich lese dieselben, je länger sie sind, desto lieber. -

## Dritter Brief.

## Gine lehrreiche Schule am Siechbette.

Sie haben, meine verehrte Freundin, ben Bunsch, welchen ich am Schlusse meines letten Briefes aussprach, bald erfüllt und diese Erfüllung hat Ihnen feine große Mühe gemacht, da Sie ohnehin die Mittheilungen, die ich begehrte, schon großentheils für mich niedergeschrieben hatten. Wie sehr Sie mich mit diesen Gaben Ihres Briefes ersreuten, das mag Ihnen die Bereitwilligkeit bezweugen, mit welcher ich Ihnen schon heute, nach Ihrem Bunsche und Begehren, Ihre Berichte in meinen eigenen Worten, wie ein Teich das Licht einer Fackel, die an ihm vorübergetragen wird, sich abspiegeln lasse.

Ich verweile hier zuerst bei einem ber schon in Ihrem vorigen Briese angedeuteten merkwürdigen Ereignisse aus dem Gebiete der Seelenkunde, von benen Sie mehrere am Krankenbette Ihrer Schwester beobachtet haben und zwar gerade bei jenem, welches Sie für eines der unbedeutendzien halten und es dahin gestellt sein lassen, ob nicht das Zusammentressen der Gedanken, welche eine besuchende Freundin so eben in ihrem Herzen bewegte, mit denen, womit Ihre Schwester, gleich nach dem Gruße ihr entzgegen kam, ein bloßer Zusall gewesen sei. Sie werden wohl schon am Eingange meines vorigen Brieses es bezmerkt haben, daß ich zur Annahme eines Zusalles in Alz

lem, was an und mit uns geschieht, nicht fehr geneigt bin. Laffen Sie uns ben Fall etwas näher betrachten.

Ich will hierbei 'gar nicht an folche feltenere Fälle denken, in denen ein wirkliches Verstehen der Gedanken einer fremden Seele so unverkennbar war, wie bei dem Gregorio Lopez, der die Fragen, welche ein Anderer in seinem Herzen bewegte, kaum aber sie auszusprechen den Muth und die Gelegenheit fand, klar und bündig beantwortete, ehe sie an ihn gethan waren. Diese Gabe, hineinzuschauen in das verborgene Innere anderer Menschen, hat man an mehreren gottgeheiligten Seelen erstannt und im niederen Grade zeigt sie sich selbst bei den sogenannten Hellsehenden. Ich aber bleibe hier einsach bei dem Falle stehen, den Sie mir berichten.

Eine Freundin von innig weichem, für außere Gin= wirkungen zu leicht beweglichem, dennoch von gläubigem, frommen Gemüthe, tritt zu Ihrer Schwester in's Rranken= zimmer hinein. Jene Freundin kam fo eben von einem Gespräche mit ihrem Bruder her, das ihre innere Ruhe fehr gestört hatte. Diefer ältere Bruder, an welchem ihr Berg mit Liebe hing und deffen Worten sie sonst immer als denen eines Lehrers vertraut hatte, war unlängst von einer fremden Universität zurückgekehrt, an welcher er die Ausbildung zu seinem fünftigen Berufe empfangen, zugleich aber auch Ansichten in sich aufgenommen hatte, welche mit denen des rohesten Materialismus nahe verwandt maren. Er hörte, daß feine Schwester im Begriffe fei, die zum Tode franke Freundin Luise zu besuchen. — "So gehe denn," fagte er, "und siehe dir diese sonst so lieblich bluhende Rose noch einmal an, die bald für immer zerstäu= ben und nicht mehr sein wird." - "Wie?" so fragte die Schwester betroffen, "glaubst bu benn nicht, daß Luife

noch fein wird, auch wenn ihr Leib im Grabe zu Asche ward, glaubst du nicht an eine Fortbauer ber Menschen= seelen in der Emigkeit, für die sie gemacht find?" - "Sch glaube an nichts," fagte der Bruder, "von deffen Wirtlichkeit fich meine, auf Erfahrung ber Sinne ficher grundende, Bernunft nicht überzeugen kann. Unfer Leben be= ginnt und besteht nur mit dem Leibe; selbst bas, mas wir in und als geistig anerkennen möchten unsere Gedanken, Re= gungen bes Willens, geben aus Bewegungen der Safte und Rrafte unseres Leibes hervor und nehmen bei einem Stillefte= hen diefer Bewegungen, bei einem Erkalten ber Gafte im sterbenden Leibe ein Ende. Man hat die Verwandlung der Raupenpuppe in einen Schmetterling als Abbild und Gleich= niß der Verwandlung unserer leiblichen, sterblichen Natur in eine unsterbliche betrachtet. Aber die Buppe, fo wie den aus ihr hervorkommenden Schmetterling fieht mein Auge; wer aber hat jemals den Menschen einer fünftigen Welt, ber doch mit dem jegigen irdischen seinem ganzen perfonlichen Befen nach derselbe und gleiche sein und bleiben soll, aus der er= starrten Hülle hervorgehen und fortbestehen sehen? liegt, so wie er nun ift und bleibt, vor uns im Sarge. Auf die Frage, was er kunftig sein wird, antwortet uns der Modergeruch aus dem Grabe: er war ein vorüber= gehendes Gebilde feiner organisch = chemischen Elemente, während ber Dauer ihrer gegenseitigen, fruchtbar fortzeu= genden Vermählung und wird jest, wenn bei ihm so wie bei den Bögeln im Spätherbste die Zeit der Zusammenpaarung ber Elemente vorüber ift, ein Geftäube, bas, wenn ber Wind, welcher es in die Sohe trieb und hinwegführte, fich gelegt hat, den Gesegen der Ratur gehorchend, zu Boden fällt, bis ein neuer Windstoß ben Staub zu irgend einer anderen Wolfenform erhebt."

Tiefbefümmert und erschrocken über die Rede des Brubers, welche dieser mit einem so sicheren Selbstvertrauen aussprach, daß die Jungfrau und vormalige Schülerin fein Wort mehr zu erwidern wagte, fam die Freundin zu Ihrer Schwester Luise. Sie fand diese mit der aufmerk= famen Betrachtung eines Rosenstockes beschäftigt. ben man so eben vom Fensterstocke hinweggenommen und auf den Tisch an ihrem Bette vor fie hin gesetzt hatte. Das Ge= wächs war kurz vorher von einer pflegenden Kand be= nest worden. Das Wasser hing noch in großen, hellen Tropfen an den Blättern und den halbaufgebrochenen Knospen. "Siehe doch," fagte Luise, nach der Begrüßung ihrer Freundin zu diefer, "welch' ein fcones, lehrreiches Bild im Buche der Natur ich da vor mir habe. Ich bin eben in meiner Krankheit zu einem Kinde geworden, das gerne Bilder ansieht, darum kann ich mich auch an diesem da so ergögen." Die Kranke deutete dabei mit ihrem Finger auf einen der Tropfen, der an den Blättern hing. meinst du?" fragte die Freundin. "Meinst du, ein Bild, vielleicht bein eigenes, das fich im Waffer spiegelt?" -"Wenn du so willst," antwortete Luise, "ja, auch mein eigenes bald verbleichendes Bild." "Schaue nur her, liebe Emma," fo fuhr fie nach einem turzen Schweigen fort, "bemerkst du es nicht auch, daß hier dieser Tropfen, auf den so eben der Strahl der Sonne fällt, immer fleiner wird? Noch sieht ihn mein Auge, mein Finger fühlt ihn, meine Zunge könnte ihn schmeden. Aber nur wenig Augen= blicke noch, und ich sehe, ich fühle ihn nicht mehr. ist verschwunden, hat sich ganz aus dem Bereiche meiner Sinne hinweggezogen. Fragten wir einen unwiffenden Hottentotten: wohin ift der Wassertropfen gekommen? er wurde nach feiner Beise uns antworten: er ist zu nichte

geworden, ist nicht mehr vorhanden. Wir aber wissen es anders. Der Tropfen, wenn er im Strable der Sonne uns entschwindet, ift nicht vergangen noch vernichtet, auch fein Milliontheil desselben ift verloren gegangen, sondern er hat nur eine andere leibliche Form angezogen; das Wasser, dem Grunde seines Daseins nach noch dasselbe was es war, ift als ein Dampf in die Höhe gestiegen, den unsere Sinne nicht mehr mahrnehmen, nur die erdi= gen Theile, die in ihm aufgelöft waren, blieben als Stäub= den auf dem Blatte gurud. Und ber Dampf steigt in ber Warme bes Tages immer weiter hinauf, bis zu den Bohen, welche der fühnste Wanderer und selbst der Flug des Adlers niemals erreichen. Da breitet die Rühle der Nacht ihren Fittich aus über Luft und Land und der Waffertropfen senkt sich, als Thau der Morgenröthe, hell und rein wieder in unsere sichtbare Welt herab. — Siehe, meine liebe Freundin, was hier in dem fleinen, natürlichen Abbilde an dem Waffertropfen sich zuträgt, das wird in Rurzem auch mir vor euren Augen geschehen. Ich werde nicht mehr zu euren Ohren reden, mein Auge wird nicht mehr in das eure blicken, ich werde meine Hand nicht mehr in die eurige legen. Und wenn es nun scheint, als läge ich felber, mit Allem, was ich bin, ftarr und falt im Sarge und wurde zu einem Staube der Erde, da fann euch felbft hier diefer arme, fleine Baffertropfen etwas Underes lehren. Auch er läßt die erdigen Theile, mit welchen er im Teiche, aus welchem man ihn schöpfte, verbunden war, als Staub jurud, mahrend er, obgleich feine Wefenheit ihm geblieben ift, unseren Sinnen sich nicht mehr fund gibt, sondern als unsichtbarer Dampf uns umgibt oder in die Bohe ge= rudt ist. So werde auch ich, wenn ich sterbe, dem Reiche der irdischen Leiblichkeit, das unsere Sinne erkennen, entrückt

sein, und wenn die Erdennacht vergangen ist, am Tage der Auferstehung als ein Thau des Morgens der Ewigkeit herabgesenkt werden in die verklärte, gereinigte Leiblichkeit."

Luise drückte schweigend die Hand der Freundin, welche tief durch ihre Worte bewegt schien. Sollte man es wohl für möglich halten, sagte sie dann, daß es auch unter uns getauften Christen noch Solche geben könne, die eben so urtheilen, wie ein unwissender Hottentott, über den verzümstenden Wassertropfen, wenn man sie fragt, was im leiblichen Tode auß dem Menschen werde? Sie mögen sich ihrer Kenntnisse in der irdischen Physist rühmen, von denen sie selber bekennen, daß viele ihrer Säße noch unsicher und der weiter fortgesetzen Forschung bedürftig sind. Von der himmlischen Physist aber verstehen sie nichts, deren Säße doch unwandelbar sest und sicher sind, und in Ewigseit als solche sich bewähren werden.

Luise sprach hierauf noch so kindlich eindringlich von der zuversichtlichen Hoffnung des Chriften auf ein dem le= bendigen Glauben verheißenes seliges Leben der Ewigkeit, daß die Freundin ihre Thränen trocknete und dankend für diese ihr unvergeßlich bleibende Stunde fie verließ. Es war wirklich das lette Mal gewesen, da die Beiden sich gesehen. denn die junge Freundin begleitete wenig Tage nachher ihre Eltern auf's Land, und als sie wieder fam, da hatte Luise, um ihren Vergleich mit dem Baffertropfen noch ein= mal aufzunehmen, ihren Erdenstaub schon abgelegt in das Ruhebett der Erde. Aber ihr erster Besuch, so schreiben Sie mir, war der bei Ihnen. Und in dem stillen Zimmer, darin Luife starb, erzählte sie Ihnen Alles, was damals, als sie zu ihrem letten Besuche hierher kam, ihr Herz so tief bewegt und bekummert hatte. Zugleich aber beschrieb fie auch den Segen, den fie aus dem letten Gespräche mit

Ihrer Schwefter empfangen und mit sich genommen habe. Nicht nur ihr Gemuth mar durch die Worte, die sie gehört, in zuversichtlichem Glauben gestärkt und ermuthigt worden, fondern dieser Muth machte ihre Zunge auch im Gespräche. mit dem irrenden Bruder so beredt, wie sie vorher niemals es gemesen. Die Worte und Ihranen ber Schwester maren von solcher Rraft, daß der Bruder zuerst schweigend, dann beschämt sie anhörte, und eines Morgens seiner gemesenen Schülerin es befannte, daß er in der vergangenen Nacht schlaflos geblieben sei. Die Worte, die fie neulich zu ihm gesprochen, waren ihm ohne Aufhören nachgegangen; er fei zulett aufgestanden und habe selbst die Stellen der von ihm feit langer Zeit nicht mehr beachteten heiligen Schrift. auf deren Zeugniß fie fich berufen, nachgelesen, und mit Ernst bedacht. Da seien ihm dieselben in der Kraft ihrer aott= lichen Wahrheit zu Herzen gegangen und er habe gebeugt und aufgerichtet zugleich sich hindurch gerungen zu dem freudigen zuversichtlichen Glauben an Gott und Ewigkeit.

Ich meine, daß ich hier, wenn auch mit meinen eigenen Worten, doch dem Inhalte nach treulich den Bericht Ihres Briefes wiedergegeben habe, über das "vielleicht zufällige" sich Begegnen und Zusammentreffen der Gedanken ihrer Schwester mit den äußerlich gar nicht laut gewordenen Gedanken einer Freundin, der dieses Entgegenkommen zum bleibenden Segen diente. Lassen Sie uns beide das allerdings merkwürdige Ereigniß klar in's Auge fassen und Sie werden sinden, daß es nicht als ein einziges dasteht, sondern zu jenen öfter vorkommenden Fällen gehört, in denen z. B. ein Jüngling scheinbar zufällig in eine Gesellschaft würzdiger Männer oder in eine Kirche eintrat, darin er Worte vernahm, die auf den ganzen Gang seines äußeren, auf die Entfaltung seines inneren Lebens von bleibenden, ties

gehenden Folgen waren. Auch die Worte und Thaten der Menschen stehen, wie ich vorhin sagte, unter der sicheren Leitung und dem Walten "eines Geistes, der alle Dinge schaffet und zusammenhält mit seinem allmächtigen Worte." Wöchte sich doch auch an unserer Zunge, wie an unserem hörenden Ohre diese Zucht und bewahrende Leitung immersfort in rechter, gebührender Art erweisen und bewähren!

Mit großer Theilnahme und vielem Vergnügen habe ich in Ihrem Briefe Das gelesen, was Sie mir über die Wirkung eines Gespräches Ihrer Schwester auf ben Arat Ihres Hauses mittheilen. Ich muß ohnehin bei dieser Mittheilung verweilen, weil Sie derfelben die ausdrückliche Bitte beigefügt haben, daß ich Ihnen boch über jene mert= würdige Entdeckung am Sternenhimmel genauere Auskunft geben möchte, von welcher der Doktor mit Luisen sprach. und auf welche dann ber weitere Verlauf des Gespräches ber Kranken sich bezog. Sie konnten mir freilich aus der Erinnerung nur einige Namen nennen und in etlichen Zugen das andeuten, was Ihnen in jenem Gespräche als das Merkwürdigste erschien, indeß reicht das, mas Sie mir gaben, bennoch vollkommen hin, um mich in Stand zu seten, Ihnen die gewünschte ausführlichere Belehrung über den allerdings höchst merkwürdigen Gegenstand zu geben, auf welchen Luifens Fragen und des Arztes Antworten sich bezogen.

Diesen, den Arzt, schildern Sie mir als einen, im bürgerlichen Leben durchaus ehrenwerthen Mann: theilnehmend und mitleidig gegen die Aranken, überaus mildthätig gegen die Aranken, gewissenhaft treu in seinem Beruse, liebevoll gegen die Seinigen, frei von aller Falschheit und Heuchelei. In seinem Ansichten jedoch und in seinem Verständnisse von göttelichen Dingen wich er sehr weit von jener gläubig sessen

lleberzeugung ab, in welcher der Chrift feinen Troft und die Rraft feines Lebens für Zeit und Ewigkeit findet. Zwar sprach er sich aus eigenem Antriebe nicht so leicht über biefe seine innere Stellung zu ben Wahrheiten bes Christenthums aus. Doch that er biefes, nach feiner redlichen Wahrheitsliebe, frei und offen, wenn Andere ihm das Befennt= niß seiner Ueberzeugung abdrangen. Der Mann hatte aus bem Sause seiner frommen Eltern und aus dem frühesten Unterrichte, ben er empfangen, eine Achtung und Liebe für das Christenthum als Mitgabe erhalten, welche ihm wohl niemals gang verloren gegangen, sondern nur wie von Staub und Afche überschüttet worden mar, als er, nach bem zeitigen Tode seiner Eltern, schon im Angbenalter in gang andere, fremde Bante und bann in feinen Schulund Universitätsjahren in eine geistige Fremde fam. in welcher das Suchen und Verlangen des Herzens nach einer ewigen, göttlichen und bennoch kindlich einfältigen Wahr= beit als eine unverständliche ganz aus Gebrauch gekommene Sprache erschien. Er war mit bem herrschenden Unglauben seiner Zeit nicht blos bekannt und vertraut, sondern von ihm hingenommen worden. Doch war er niemals in den dumpfigen Abgrund bes groben Materialismus und bis zur Verläugnung Gottes, bes Schöpfers und Erhalters aller Dinge, herabgefunken. Er sprach mit Ehrfurcht seinen Glauben an bas Dafein Gottes aus, aber biefer war ihm nur ein Etwas geworden, welches (fast möchte man fagen) ber Stahlfeber einer Uhr vergleichbar ift, welche bas Be= triebe ber Räder, und durch biefe die Bewegung ber Zeiger in Bewegung bringt. Diefe Feber fest nach bem Natur= gesetze der ihr inwohnenden Glaftizität das Federhaus oder Die Trommel, Diese wieder mittelft ber Rette Die Schnecke in Umlauf, bas Rad aber ber Schnede theilt allen übri=

gen Räbern stetige Bewegung mit, beren Bange burch die Gegenwirkung der Federkraft der Unruhe seine gleichmäßige Haltung gesichert wird. Mittelbar bewirft deshalb aller= bings die Spannung der für unser Auge verborgenen Fe= der das Fortrücken des Zeigers, und die glockenartig lau= tenden Schläge, durch welche eine Repetiruhr uns Zeit und Stunde anfündigt. Aber bei alle dem hat die Urhe= berin all' diefer Bewegungen, hat die Feder selber mit dem Reiger und mit dem Glockenschlage nichts zu thun, diese gehen hervor aus der bewundernswürdig fräftigen Zusammenord= nung der Getriebe und der Räder, davon der Zahn des einen fo gleichmäßig in die Rader des anderen eingreift, daß die ganze kleine Welt dieses menschlichen Runstwerkes in harmonischem Mitbewegen erhalten wird. Ebenso walte auch in unserer ganzen Sichtbarkeit eine unsichtbare Schöpfermacht mittelbar, durch die Naturfräfte, durch welche das Entstehen und Vergehen, der ganze Verlauf des Le= bens der einzelnen Dinge mit all' feinen fördernden und störenden Ereignissen herbeigeführt werde. Wie die Be= triebe und Räder einer Uhr gleichmäßig ihren Verlauf ma= chen, wobei das eine Rad durch ein anderes, das fich vor= wärts dreht, jurud gedreht wird, so daß eine Richtung der anderen widerstreitet und bennoch alle dem Zwecke des gan= gen Werkes dienen und denfelben fördern, so gehen auch die Räber ber Weltzeiten und ihrer Begebenheiten, mit anscheinend vernichtender Gewalt, hier über die Leichname und ben Staub von Millionen geschaffenen Dingen und Menschen hin, rufen aber zu gleicher Zeit hier bas Wehklagen und die Thränen eines untergehenden, dort das freudige Aufjauchzen eines neu aufgehenden Lebens hervor. Das Bewegen der Räder schreitet dabei in seiner gesetlichen Ordnung weiter, welche ben Fortbestand bes Ganzen er=

halte. Von der Feder allerdings ift zulett all' dieses Be= wegen ausgegangen, durch fie aber wird nur das Getriebe angeregt, der Zeiger am Zifferblatte nicht um eine Linie vor= oder rudwärts gedreht. Ebenso fann auch die Ord= nung des Weltganges um des Einzelnen willen keine Aen-Der Glaube an die Wirkung des Be= derung erleiden. betes und an eine eingreifende Allmacht, welche von dem Willen eines lebenden Erdenstäubchens, deraleichen der Mensch ift, zu ihrem gewaltthätigen Entgegentreten gegen die allgemeine, gesetliche Ordnung bewegt werden könne, sei im Widerspruch mit aller Vernunft und ein Aberglaube; dort in der Tiefe der unermeßlichen Weltschöpfungen sei kein hörendes Ohr da für ein Verlangen, das in die ewigen Geseke der Weltordnung nicht hingebend und geduldig sich fügen wolle.

Es gehört gerade keine sehr tief gehende Bekanntschaft dazu, mit dem weiteren Gedankengange und den Folgerungen, welche aus jenen Grundansichten des Doktors von felbst sich entwickeln müßten, um Das zu errathen, mas er felber, wenn man das Wort ihm abdrang, frei und offen aussprach. Selbst Ihre Schwester, so schreiben Sie, hatte es früher als gesunde, stille, von ihm wenig beachtete Zuhörerin seiner Gespräche, aus seinem Munde vernommen, daß er jede Möglichkeit der Einwirkung, ja überhaupt das Dasein einer unsichtbaren, eigentlichen Geisterwelt läugnete. "Der Mensch sei mit all' seinen Leiden und Freuden, mit allen Bedürfniffen und Mängeln seines Lebens an die fichtbare Natur und an die in ihr nach unabanderlichen Gefeken walten= den Kräfte hingewiesen; hier ift sein Anfang und sein Ende; ein Was und ein Wie? welches über das ihm vor Augen liegende Grab hinausgeht, erreicht sein Forschen nicht. Er foll sich genügen laffen an den Freuden, welche die schöne,

sichtbare Welt ihm gewährt, die Leiden aber, welche sie ihm bringt, in stiller Fassung ertragen, denn auch das schmerzendste Weh eilt, wie die Freuden, bald dahin; auch für den mühseligst Belasteten ist, ehe er sich versieht, das Grab da und in ihm ein Sichersein vor der Ruthe und der Pein des Drängens; ein Ausruhen von der Tage Arbeit und Mühen. Er achte und schone gern den kindlichen Glauben an das unmittelbare, hilfreiche Nahesein eines Geistigen und Göttlichen an der Hütte unserer Sterblichkeit, theilen aber könne er diesen lieblichen Kindertraum nicht."

So etwa mochte, nach den Andeutungen Ihres Briefes, der Doktor über die Welt eines Unsichtbaren, geistig Wirklichen fich ausgesprochen haben. Aber bei anderer Gelegen= heit hatte er mit einem Ihrer Verwandten auch von einer anderen Welt des Unsichtbaren geredet, welche zwar feines= weges eine geistige, wohl aber eine für uns übersinnliche und bennoch unläugbar wirkliche ist. Ihre Schwester hatte das Gespräch der beiden Männer, an einem heiteren Früh= lingsabende im Gartenfaale Ihres Baters mit großer Aufmerksamkeit angehört und die Erinnerung baran aus ihren damals noch gefunden Tagen war ihr jett auf dem Kran= tenlager wieder lebendig geworden. "Sch selber", so schrei= ben Sie, "war leider bei dem Gespräche im Gartensale nicht zugegen gewesen und was nun später meine kranke Schwester mit unserem Arzte darüber sprach, das hat zwar, namentlich durch die Gedanken, welche Quise daran knupfte, meine höchste Theilnahme erregt, ich habe jedoch außer je= nen Schlußworten der Unterhaltung, die mir treu in der Erinnerung geblieben find, ben Anfang bes Gefpräches nur als einen vorübergehenden Sall in mein Ohr, nicht aber in meine Erinnerung aufgenommen, weil ich feinen Inhalt nicht recht verftand. Doch habe ich einige Stich=

worte daraus, die ich bis zum anderen Morgen im Gedächtnisse behalten, in mein Tagebuch geschrieben, um bei schicklicher Gelegenheit meine Schwester um weitere Auskunft
darüber zu bitten. Zu dieser Gelegenheit ist es aber in
den lezten Wochen, in denen Luise uns noch geschenkt war,
nicht mehr gekommen und Sie werden deshalb dem unwissenden Mädchen es vergeben, wenn sich dasselbe mit
der Bitte an Ihre Geduld wendet, so weit dies möglich
ist, ihr das Verständniß über das halb, ja ganz Unverstanbene weiter aufzuthun."

Die Worte, welche Sie mir aus ihrem Tagebuche mittheilen, heißen: "eine Aftronomie des Unsichtbaren;"— ein großer Aftronom, der sich auf seinem Kranken= und Sterbebette mit dieser Wissenschaft des Unsichtbaren beschäftigt."— "Großer und kleiner Hundsstern, Kornähre in der Jand der Jungkrau;"— "störende und alterirende Einwirkungen, so wie Bewegungen in der sichtbaren Welt, durch welche sich das Dasein und die Wirklichkeit einer unssichtbaren kund gibt."

An die vollkommen sichere Zulässigkeit einer Astronomie des Unsichtbaren: einer Sternkunde, welche ihre genauen, gründlich durchgeführten Berechnungen an Welten des Himmelsraumes anknüpft, von denen das Menschenauge nichts sah und zum Theil wohl niemals etwas sehen wird, hätte man freilich vor mehreren Jahrzehenden noch nicht gedacht. Dem Forschertriche unserer Tage hat sich aber eine vorhin unbekannte Tiese des natürlichen Wissens nach der anderen und so auch diese ausgethan; die Rechnung eines einsichts= vollen Astronomen, welche ihre Fäden in ein noch unbekanntes Gebiet des Himmelsraumes hinausspann, hat sich als vollkommen wahr und wohlbegründet erwiesen. Les verrier, ein hochachtbarer französsischer Gelehrter, hatte

fich lange mit ben Störungen (Unregelmäßigkeiten in ber Bahnbewegung) bes Uranus, bes äußersten, weit entfern= teften der bis dahin bekannten Planeten unseres Sonnen= systemes beschäftigt, welche nicht von der Anziehung des Saturn und Jupiter (seiner nächsten Nachbarn) ausgehen konnten, sondern auf die Einwirkung einer Masse begründet sein mußten, welche ihn von dem Wege seiner Bahn bin= auswärts, in einen ferneren Weltraum abzog. Er erkannte aus seinen Rechnungen allmählig mit großer Genauigkeit den Ort, wo die noch unbekannte Körpermaffe fteben muffe, gab diefen Ort an, und ein junger, beutscher Aftronom, der damals den ersten Aufflug zu den großartigen Ent= bedungen machte, für welche er bestimmt ift, Galle in Berlin, fand durch fein Telescop ben unbekannten Stern auf, welcher jene Störungen anrichtete: es war der neu ent= decte, bis jest bekannte äußerste Planet unseres Sonnen= fuftemes: ber Deptun.

Leverrier ist übrigens nicht jener Astronom, auf den die Worte Ihres Tagebuches hindeuten. Der, von welchem in der erwähnten Unterhaltung Ihrer franken Schwester mit dem Doctor die Rede war, kann kein anz derer sein, als der eigentliche tiefere Begründer der Astronomie des Unsichtbaren: der unvergeßliche, tiefblickende Bessel in Königsberg, von welchem sein würdiger Schüler: Mädler in Dorpat es bezeugt, "daß wir in der That dem späten Lebensabende desselben, den Jahren, wo er bezeitst unrettbar dem Siechbette, das er nicht mehr verlassen sollte, anheim gefallen war, die größte und folgenreichste aller seiner Entdeckungen verdanken \*)."

<sup>\*)</sup> Mäbler's populare Aftronomie, 4. Aufl. in ben Nachträgen von 1852 S. 19.

Auf diese "größte Entdedung" weist mich benn zu= nächst das dritte Wort aus den kurzen Notizen Ihres Tage= buches hin: der große Hundsstern, oder um eine andere uralte Majestät seines Namens in Ehren zu halten: der Strius.

Diefer, ber König unferes Firsternhimmels, ber Sirius, wird Ihnen gewiß wohlbekannt sein, benn ich erinnere mich recht gut an den Abend, vor jest 2 Sahren, wo ich Ihnen und ihrer Schwester aus dem Saalfenster Ihres väterlichen Hauses die Sterne zeigte, und Sie vor Allem auf die Sternbilder des Orion und Sirius, auf den Prochon, (den kleinen Hund), auf die Plejaden oder das Siebengestirn und das ganze Sternbild des Stieres aufmerksam machte, in welchem letteren damals (März 1854) der Planet Saturn ftand. Wer konnte den Sirius, wenn er ihn und seine Nachbarschaft nur einmal recht in's Auge faßte, jemals wieder vergessen! Wenn auch nicht mehr in folder Bedeutung für den Naturlauf des Sahres. wie bei den alten Aegyptern, zeigt uns boch sein Emporsteigen vor der aufgebenden Sonne die Zeit der Ernte und das Annahen der Reife der Trauben, sein Niedersinken mit den letten Strahlen der Abendsonne die Zeit des Auf= blübens und Grünens unserer Baume und Saatfelber an, und wenn im Winter unser Land von dem Schmucke ber Blüthen und der Saaten entkleidet ift, da führt Sirius am nächtlichen Simmel aus der Zone des beständigen Som= mers im Suden einen Luftgarten ber ftrahlenden Gestirne herauf, denen an Herrlichkeit fein Luftgarten der Erde gleichkommt.

Die Fixsterne, wie Sie wissen, wurden von der Sternstunde der neueren Zeit mit großer Entschiedenheit als Weltkörper, von der Natur unserer Sonne, anerkannt.

Denn wie diese leuchten fie in felbstftandigem, nicht wie unsere Erde und ihr Mond in erboratem, nur abgespie= geltem Lichte, beffen Glanz und Helle um fo mehr fonnen= artig erscheinen, wenn man die ungeheuere Ferne beachtet, aus welcher es zu uns kommt und die Kleinheit des Bunkt= chens, von welchem es ausgeht. Wenn man aber den Rang biefer Sonnen des fernen Weltraumes nach ber Stärke ihres Lichtes ordnen wollte, bann gebührte bem Sirius unter allen an unserem himmel leuchtenden Fixsternen der höchste Rang, entweder müßte er, wo nicht die allernächste, boch eine ber nächsten Sonnen an unserem planetarischen Weltgebiete sein, oder da sich dieses durch die Beobachtun= gen nicht bestätigte, eine der förperlich mächtigften am gan= gen Sternenhimmel, welche wohl geeignet fein konnte, den anziehenden Mittelpunkt für andere ihrer Art, als eine Sonne der Sonnen zu bilden.

Unsere Sonne steht als herrschender Mittelpunkt in dem Reiche ihrer Planeten, welche von ihr nicht nur das Licht empfangen, das sie unserem Auge abspiegeln, sondern auch den Antrieb zur Fortbewegung auf ihren Bahnen. Bei uns find mithin Weltforper, welche an fich felber bun= fel und im Vergleiche mit ihrem Centralförper flein an Um= fang und Maffe find, mit einer Lichtwelt zusammengesellt, die, wie der Stamm eines Baumes feine Blätter und Früchte, sie alle hält und trägt. Dort im fernen Welten= raume ift dieses Verhältniß ein anderes. Man hat da in neuerer Zeit Weltenspfteme entdeckt, in denen fich nicht dunkle Planeten um eine leuchtende Sonne, fondern felber= leuchtende Sonnen um Sonnen bewegen, zwei und zwei, ja drei und vier und noch mehrere, wie bei uns die Monde, mit ihren Blaneten zusammengesellt. Un vielen diefer Doppelfterne und Sternengruppen hat man die Fortbewegung in ihren

Bahnen beobachtet, bei mehreren die Zeit ihres Umlaufes bestimmt, bei einigen wenigen sogar ihren Abstand von uns berechnet und hierauf die Möglichkeit begründet, die Größe ihrer körperlichen Massen zu erkennen.

Schon diese Entdeckung war für die Naturkunde eine unerwartete und überraschend neue. Jenem bequemen Gange der Vorstellungen, auf welchem man sich erlaubt, von dem Wesen eines uns nahe Liegenden und Bekannten auf das Wesen eines ähnlich scheinenden Fernen und Unbekannten einen Schluß zu bilden, wurden dadurch auf einmal seine Schranken geset; man mußte zugeben, daß die Naturvershältnisse unseres Sonnensystemes nicht als die gleichen im ganzen, sichtbaren Weltgebäude sich wiederholten, sondern daß es da Tausende von Sonnen gebe, zu denen sich nicht dunkle Planeten und Monde, sondern andere Sonnen in gemeinsamen Bahnlaufe gesellt sinden.

Noch ungleich weniger aber als das, was die Ent= beckung der Doppelsonnen gelehrt hatte, wollte fich mit den herrschenden Vorstellungen über die Naturverhältnisse des Firsternenhimmels das zusammen reimen laffen, was, wie ich vorhin ermähnte, Beffel am Sirius beobachtete. Diese vermeintliche Sonne ber Sonnen, mächtig genug, fo konnte es scheinen, um eine ganze Schaar von plane= tarisch dunklen Planeten und Monden um sich zu versam= meln, sie zu beleuchten und in ihren Bahnen zu bewegen, erscheint nach jener Beobachtung als ein zwar sonnenartig leuchtender Weltförper, der jedoch einen schnellen Lauf der Bahn um einen anderen Weltförper beschreibt, welcher im Vergleiche mit Sirius ein planetarisch dunkler, und des= halb für unfer Auge nicht wahrnehmbar fein muß. In 50 Jahren und 5 Wochen bewegt sich ber herrliche Stern um seine uns unsichtbare Centralwelt, beren förperliche

Masse, der Berechnung nach, der Masse unserer Sonne bei weitem nicht gleichkommt.

Bessel's Angabe erschien zwar anfangs vielen Freunden der Sternkunde als eine kaum glaubliche, doch wie
konnte man jenen schlagenden Beweisen ihrer Wahrheit
widerstehen, welche solche hochstehende Meister im Gebiete
der Sternkunde, wie Peters und Mädler, in einer
Neihe von sorgfältigen Beobachtungen hingestellt haben!
Wenn ich mich in tiesem Dunkel der Nacht auf meinem
Wege von einem Seile umfaßt und durch dieses nach einer
Nichtung hingezogen und fortbewegt fühle, welche nicht die Nichtung ist, die ich ohne jene hemmende Macht einges
schlagen hätte, sollte ich da nicht mit Necht an die Einswirkung eines Armes denken, der durch seine überlegene
Krast das Seil und durch dieses mich bewegt?

Das gleiche Loos mit dem großen Hundssterne theilt auch der fleine: der Prochon, welcher nach Mädler's Beobachtungen und Berechnungen in einer noch nicht ganz genau erkannten Beriode von 55 bis 60 Jahren den Um= lauf ebenfalls um einen uns unsichtbaren Centralförper zurücklegt. Und Spica, an der Aehre in der Hand bes Sternbildes der Jungfrau, ift nach Bierce's Beobachtun= gen ebenfalls einem folden übermächtigen und dennoch unfichtbaren naben Begleiter zugesellt, um welchen sie in ungefähr 44 Jahren eine Bahn beschreibt. Ja nach Mäd= ler's Beobachtungen findet sich bei beiden sichtbaren Sternen des Doppelsternes Nr. 1037 in Struve's Katalog noch ein unsichtbarer britter, ber sein Dasein und seine theil= nehmende Mitwirkung an den Bewegungen der beiden anderen nur in feinem abandernden Ginflusse auf jene Bewegungen fund gibt.

Schon die oben ermähnten Entdeckungen im Gebiete

der "Aftronomie des Unfichtbaren" durchfreuzen in uner= warteter Beise unsere früheren Vorstellungen von der Anordnung des Sternenhimmels. Gine leuchtende Sonne bewegt sich in den Fernen des Weltraumes um einen dunklen Planeten, ftatt daß bei und Planeten um die Sonne ihre Bahn beschreiben, welche ihnen Licht und Bewegung gibt. Aber eine Entdeckung der gang neuesten Beit führt uns noch um einen Schritt weiter. Bei uns bewegt sich ein Mond, der, wie uns sein Erscheinen zur Beit des Neumondes bezeugt, fein eigenes Licht hat, son= dern fein Licht, eben so wie unsere Erde, von der Sonne erhält. Dort aber, im entfernteren Weltraume, gibt es zwar auch Sonnen, um die ein dunkler Blanet seine Bahn beschreibt, aber dieser Planet führt als Gesellschafterin auf feiner Bahn, ftatt des Mondes eine (fleine) felber leuchtende Sonne mit fich, die ihm, weil fie viel näher ift, ein wenig= stens eben so helles Licht zustrahlt als seine größere Sonne.

Diese seltsame Compagnie dreier Sterne hat der wackere Forscher der Meeres = wie der Himmelstiefen: Capitain Jacob, der Borstand der Sternwarte in Madras, seit seiner näheren Bekanntschaft mit dem Alpha=Sterne am Fuße des Centauren zur öffentlichen Kunde gebracht. Der eben genannte Stern ist nur auf der südlichen Halbkugel, nicht über unserem Horizonte sichtbar. Er ist ein Doppelstern, an welchem eine kleinere Sonne in 79 Jahren sich um die größere bewegt. Aber jene kleinere Sonne erweist sich durch Jacob's Beobachtungen als ein Mond, der in etwa 10 Jahren seinen Umlauf um einen dunklen Planeten macht und mit diesem zugleich den 7 bis 8 mal größeren um den leuchtenden Centralkörper\*).

<sup>\*)</sup> M. sehe das Ausführlichere über diese Entdeckungen in der so

Das ungefähr mag es sein, mas der Doktor über eine Aftronomie des Unsichtbaren mit Ihrer Schwester sprach. Merkwürdig ist mir der ganze Inhalt des Gespräches, in welchem eine Kranke zur Vergeltung für die leiblichen Urzneien, die sie von ihm empfangen, ihrem Arzte heilfräftige Blatter barbot von einem Solze des Lebens, das jur Ge= sundheit der Beiden dient. Namentlich finde ich auch die Beife, in welcher Luife den Inhalt mancher früherer Ge= spräche des wohlunterrichteten Doktors mit ihr selber oder mit anderen Mitgliedern des Hauses zu einem sinnvollen Ganzen verwebte, felbit für und Gefunde höchft lehrreich und zur Nachahmung anregend. Die gute Luise! so lange sie gesund war, hat sie so gerne und eifrig Blumen und Rräuter gesammelt. Wie unermudet lief fie den Sügel hinan, der nicht fern von dem Landsige Ihres Baters ge= legen und im Frühlinge gar reich an selteneren Blumen und Rräutern ift. Dort gibt es unter anderen auch manche, die seit alter Zeit wegen ihrer Seilfräfte hoch in Ehren gehalten find, und diefe zogen ihre Aufmerksamkeit am meisten an, denn, wie sie mir oft fagte, sie liebte zwar die Blumen auch wegen der Herrlichkeit ihrer Farben und der Schönheit ihrer Geftalt, am meiften aber, wenn fie folche enthielten, wegen ihrer heilsamen Rräfte. sammelte sie dergleichen am liebsten und meisten, trocknete fie mit besonderer Sorgfalt, sammelte auch wohl ganze Vorrathe davon, mit denen sie dann Jeden, der es be= gehrte, vornämlich die armen Arbeiter in der Fabrif Ihres Baters, verforgte, um fie zur Bereitung von Thee, Rrauter=

eben erscheinenben 4. Auflage meines kleinen Lehrbuches ber Sternkunde (Frankfurt bei Zimmer) unter ber Kapitelübersschrift: Gine Astronomie bes Unfichtbaren.

fissen oder Bädern für Kinder zu benugen. Hieß sie boch deshalb bei der Tante, so wie bei Ihrem Herrn Bater, die Jungser Hausdofterin. Was sie jedoch hierbei so im Aeußerzlichen trieb, das war nur das Abbild von einer Geschäftigseit in ihrem Inneren, welcher sie noch eifriger sich hingab als dem Suchen und Eintragen von Arzneifräutern. Sie hat sich, wie es scheint, von ihren frühesten Jahren her, auf das Einsammeln jener Blätter vom Holze des Lebens gewendet, die zur Gesundheit der Heiden, so wie die Früchte zur Speise des Geistes dienen. Und von diesen ewig frisch bleibenden Heilmitteln hat sie sich in ihrem Inneren einen großen Schatz angelegt, den sie erst da recht austhat und zur Stärfung für sich und Andere benüßte, als sie auf ihr Sterbelager kam.

Die gute, treue Luife mag uns als ein Mufterbild dieses Sammelfleißes immer vor Augen steben. Ift boch eine solche innere geistige Hausapotheke, wie die ihrige war, allen Kapitalien und Kleinoden der Welt unvergleich= bar weit vorzuziehen. Es ist eine ernste Sache, lange frank auf dem Lager zu liegen und noch ernster ift bas Sterben. Auch find die Krankheiten, die uns treffen, nicht alle nur von äußerer, leiblicher Art; denn es gibt viel schwerere als diese find, innerlich an der Seele. Auch ift das Ster= ben nicht nur eine äußere und leibliche Noth. Wenn es aber bei beiden Ihrer Schwester am allerbängften um bas Herz war, da zog ste ein foldes, von ihr eingesammeltes und wohlverwahrtes Blatt vom Holze des Lebens aus ihrem innerlichen Hausschaße hervor: einen Spruch oder eine Gotteswahrheit aus der heiligen Schrift und ben Glaubensbekenntniffen ihrer Rirche, oder aus den Worten und dem Inhalte eines heilfräftigen Liedes, damit sie bie zum Tode ermattete Secle, ja felbft ben Leib, von Neuem

belebte und stärfte. Und wenn auch ihr am meisten und zunächst die Kraft solcher Arzneien zu Statten kam, so war sie doch auf ihrem langen Krankenlager und Sterbebette bei jeder Gelegenheit bemüht, auch Andere damit zu bezienen. Und hierbei schien sie sich wirklich in höchst beachztenswerther Weise auf eine Art von geistiger Apothekerzkunst zu verstehen, welche die bitteren, oder für die Empfänglichkeit mancher Kranken zu starken Mittel mit andezren vereinigte und verband, welche die Arzneien annehmzbarer und zu dem, was sie so eben wirken sollten, geeigneter machte. Das hat sie in all' den Fällen, von denen Ihr Brief berichtet, ganz besonders aber in dem Gespräche mit dem Doktor, erwiesen.

"Ginige Wochen vorher," fo fagen Sie, "ehe es zu dem Gespräche über die Aftronomie des Unsichtbaren fam, hatte Ihre Schwester einmal den Arzt darüber gefragt, ob er es wohl erlauben moge, daß sie einen Trank aus ge= wiffen Kräutern und Hausmitteln (Gie geben mir ihn nicht näher an) trinken dürfe, der ihr schon früher in gesunden Tagen fehr angenehm und wohlthuend gewesen sei. Sie wüßte nicht, woher das fame, denn fie hatte gar nicht mehr an jenes Getränk gedacht, aber feit mehreren Tagen fei in ihr ein unwiderstehliches Gelüste barnach erwacht, das ihr sogar in dem Traume bei Nacht nachgegangen sei. Der Arzt antwortete hierauf: zwar hätte auch er an jenes alte, unschuldige, ganz aus Gebrauch gefommene Mittel nicht gedacht, aber er muffe das Berlangen barnach für die Regung eines natürlichen Inftinktes halten, der fich bei Rranken so oft wohlthätig wirksam erweise. Denn in feinem Falle könne ihr der Trank Schaden, wohl aber, wie er hoffe, Erleichterung ihrer damals fehr merklichen

Beschwerden bringen. Luife sei nun dem Eingeben ihres Inftinktes gefolgt und habe fich wirklich burch ben Be= brauch des Mittels fehr erleichtert gefühlt. Gie erzählte dieses zu seiner großen Zufriedenheit dem Arzte und bat ihn zugleich, daß er sie doch ein wenig darüber belehren möge, mas ber Grund und bas Wesen des Instinktes eigentlich sei? Der Dottor habe bann zuerst in vielen Beispielen die Aeußerungen des thierischen Inftinktes beschrieben: in bem Auffinden des Futters, in dem Triebe jum Wandern, zum Nefterbauen und all' den merkwürdigen, feltsamen Arten einer elternlichen, namentlich mütterlichen Vorsorge fogar für ihre noch fünftige, ungeborene Brut. Bei ber Geschichte der Bienen habe er sich am langften verweilt. "Wie läßt fich aber, fragte Luife, bas erklären, bag die fo eben aus der Puppenhülle gekrochene Biene, sobald ihre Flügel erstarkt und geputt find, hinausfliegt in die von ihr noch nie gesehene, freie Welt und in dieser sogleich den richtigen Weg findet bin zu den Gemächsen, aus denen fie bas Wachs und ben Honig nimmt, die fie in den mütter= lichen Stock hineintragen foll? Ober was für ein unbegreifliches Gelüste mandelt den jungen Rufuf an, der, im fremden Reste ausgebrütet, im Rafige eines Naturfreundes groß gezogen, seine Eltern niemals gesehen hat, wenn er im Berbste, aus seinem Gefängnisse entlassen, auf einmal seinen Flug nach Sudost wendet, babin, wo seine Eltern und Verwandten dem von uns scheidenden Sommer in fein beständiges Wohnhaus nachzogen? Und nun vollends gar die Vorsorge der Mütter für einen gukunftigen Saus= halt ihres Geschlechtes, beffen Anfange fie in den meisten Fällen gar nicht erleben, welch' eine unbegreifliche Er= scheinung ist das in einem so schwachen, unvernünftigen

Thiere! Wie und wo kann und foll man wohl folche wunderliche Dinge in den Auslegungen der Gesetztafeln der Natur unterbringen?"

Die ausführliche Belehrung, welche ber Doftor Ihrer Schwester Luife über bas Wefen bes Instinktes gab, welcher selbst in der menschlichen Natur sich regen könne, scheint nach den Andeutungen Shres Briefes fo ziemlich das er= schöpft zu haben, mas die Gelehrten unserer Tage über den Gegenstand gefagt haben und zu sagen pflegen. Ihre Schwester hielt sich in ihrem späteren Gespräche mit dem Arzte nur an den Schluß seiner Rede, den sie in ihrer Weise, und, wie ich meine, ganz gut in den Worten zu= fammengefaßt hatte: Der Zug, welcher die Aeußerungen des Inftinktes hervorruft, ift allerdings in seinem Anfange und Ende für die Naturforschung eine noch räthselhafte Erscheinung. Denn fein Bewegen geht von dem verbor= genen Inneren, 3. B. eines Thieres, aus und führt nach Etwas hin, das dem Raume und der Zeit nach für die äußeren Sinne des Thieres noch ein Verborgenes, Un= fichtbares, Beitabgelegenes oder fern Zufunftiges ift. -Die Wirksamkeit des Zuges, den wir Instinkt nennen, grundet sich auf eine polarische Anziehung. Zwischen zwei Dingen ober Wefen findet eine folde polarische Anziehung oder Hinneigung statt, davon das eine das hat, was das andere begehrt. Und wenn diese beiden auch in so weiter, für das Auge unabreichbarer Ferne auseinander liegen sollten, wie der Sudpol unferer Erde von dem Nordpole, so findet doch der Zug des einen zum anderen seinen Weg und beständigen Fortgang, sei es auch nur in der bloß aus ihren Wirkungen erkennbaren Art der elektro = magne= tischen Strömungen. Das Dasein und die Rraft des einen Poles steht in nothwendigem Zusammenhange mit

dem Sein und Wesen des anderen; ein Südpol könnte nicht da sein und entstehen ohne einen ihm zugehörigen Nordpol; wo Bäume wachsen, in denen der Mangel, das Bedürsniß nach Wasser sich regt, da findet sich auch alse bald in den seuchten Niederschlägen auß der Luft das Wasser ein, das als der andere Pol den Mangel erstattet. Die Türken, so wie andere Leute, welche mit ihnen das Gleiche thaten, haben deshalb gar viele vormals fruchtbare Länder in eine dürre Wüste, die früheren Flüsse in Siechsbäche verwandelt, weil sie die Wasbungen außrotteten, welche das atmosphärische Wasser herbeizogen. —

Aber wie sinn= und geistreich benuste boch Ihre Schwester die beiden Belehrungen des Doktors über den Instinkt und über die Astronomie des Unsichtbaren, um daraus sich die Waffen zu bereiten, mit denen sie den Unsglauben des Arztes in seinem eigenen Hause angriff, und wenn auch vielleicht nicht ganz besiegte, doch so erschützterte, daß, wenn ein Sturm sich erhebt, seine Mauern wohl nachgeben werden. Und wie mußte sich auch da die gute Gelegenheit so zur günstigen Stunde für sie einsinden, um, wie Ihre Schwester später sagte, dem theilnehmenden, treuen Arzte ihres kranken Leibes zum Lohne, aus armer Hand für seine viele Mühe noch eine Arznei, bereitet aus einem Blatte vom Holze des Lebens, in sein Herz zu geben.

Ich fann mich, eben so lebendig, als Sie mir dieselbe beschreiben, in die Scenerie des letten Morgengespräches der Kranken mit dem Doktor hineinfühlen und denken. Der Arzt hatte besohlen, daß man der Kranken in der Nacht, wenn sie wach sei, zu einer gewissen Stunde ein von ihm verordnetes Arzneimittel eingeben und diese Gabe nach einer Stunde wiederholen solle. Als er am Morgen kam und die sonst sorgfältige Wärterin fragte, ob die

Kranfe zur rechten Zeit die Arznei erhalten habe, ant= wortete diese mit Nein, und berichtete auf weiteres Bescagen, daß die Kranke zwar wach gewesen, aber gerade so in ihrem Gebete vertiest gewesen sei, daß die Wärterin sie nicht darin habe stören wollen. Und gleich nachher sei sie in einen so sansten Schlaf versunken, daß es auch wohl nicht gut gewesen wäre, sie daraus zu erwecken, da ja, wie der Herr Doktor es selber wisse, bei ihr, wenn sie einmal wach geworden sei, es so schwer hielte, daß sie wieder zum Einschlasen käme.

"Ei," so sagte der Doktor halb scherzhaft zur Kranken, "Sie sollen sich jest vor Allem an die sichtbare Welt und ihre Heilmittel halten, von dieser wissen wir, daß sie da ist, denn wir sehen sie und fühlen ihre Wirkung, von einer unsichtbaren Welt und ihren Wirkungen auf und wissen unsere medizinischen Lehren eben so wenig als Ihre Rochbücher von der hungerstillenden, sättigenden Krast der geistigen Speisen und Unterhaltungen. Wir Aerzte und Alle, die unserer Ansicht und Hülfe vertrauen, stehen darin auf dem seiteren Grunde und Boden der Ersahrung, ob es sich mit dem Glauben an einen Verschr mit der unssicht zu behaupten."

Die Kranke wurde auf einmal ganz lebhaft und, wie Sie sagen, es war, als würde sie von derselben munteren Laune ergriffen, die ihren Gesprächen in den Zeiten ihrer gesunden Tage so oft einen ganz eigenthümlichen Reiz gab. "Sie wollen gewiß," so sprach Sie, "heute an meiner Seele dieselbe Vorsicht erweisen, die Sie bei der ärztlichen Beshandlung meines Leibes so oft geübt haben, wenn Sie meineten, eine Arznei, die Sie mir verordnet hatten, sei für meine Natur zu stark gewesen, und mir ein Mittel eins

74

gaben, das (wie ein niederschlagendes Pulver) die Wirstung mäßigte oder vielleicht gar aushob. Wer hat denn den Glauben an eine unsichtbare Welt und ihre unverfennsbare Wirksamkeit mitten in der sichtbaren Natur mehr in mir geweckt und besestigt als Sie? Und nun, vielleicht weil Sie fürchten, der Glaube möge sich zum Aberglausben steigern, wollen Sie alle jene guten Gaben, die Sie mir darreichten, wieder entfräften und verdächtigen?"

Der Doktor stutte anfangs ein wenig, ganz überrascht von der unerwarteten Beschuldigung, daß er Jemand zum Aberglauben habe versühren wollen, und fragte dann lächelnd die Kranke, wie sie denn auf den Aberglauben und das niederschlagende Pulver komme?

"Fast scheint es," antwortete Luise, "als wollten Sie nur noch einmal meinen Danf hören für ben festlichen Genuß, den Sie meiner noch immer regen Lernbegier burch eines Ihrer früheren Gespräche bereiteten, in welchem Sie mich über eine Aftronomie des Unsichtbaren belehrten. Nun wohl, ich sage Ihnen meinen Dank noch einmal recht von Bergen, benn Ihre Mittheilung ift mir unvergleichbar mehr werth gewesen als die reichste Erbschaft es hatte sein fon= nen, die mir etwa an Juwelen, Perlen und anderen Raritäten aus ber Verlaffenschaft eines reichen Vetters in Indien zugefallen wäre. Wenn ich fo recht die Bedeutung bedenke, welche die Entdeckung einer Aftronomie des Un= fichtbaren gerade für unsere Zeit und bas in ihr lebende Befchlecht haben fonnte, bann fällt mir ein Bergleich ein, ben mir eine Geschichte, ich weiß nicht, ob eine mahre ober erdichtete, an die Hand gibt, welche ich einmal in meiner Rindheit gelefen habe. Gine Gefellschaft oder Gemeinde von Kolonisten hatte sich in einer von Europäern noch unbewohnten Gegend von Amerifa niedergelaffen. Die

Leute hatten außer ihrem kleinen Schiffe und dem Bau8= geräthe, womit sie dasselbe beladen, nur wenig von dem mit sich gebracht, was zu des Lebens Unterhalt dient oder worauf sie einen Tausch mit den in der Nachbarschaft woh= nenden Indianern hätten begründen können. Noch mehr aber fehlte es ihnen fast an allen Mitteln zum Einkaufe Deffen, was fie bedurften von ihren europäischen Landsleuten, welche füdwärts von ihrer Kolonie eine Handelsstation errichtet hatten, die in beständigem lebhaftem Berkehre mit bem Seimathlande stand. Unter folden Umftanden begreift man es leicht, in welcher beständigen Noth, in welchem brückenden Mangel die armen Kolonisten sich befinden mußten. Einige Erleichterung gemährte es ihnen übri= gens, als fie, nach langem, fleißigem Bearbeiten und Durch= forschen ihres Bodens eine Aber von Gisenerz entdeckten, bas fie, benn mehrere von ihnen waren geschickte Schmiebe, ausschmolzen, verarbeiteten und nun zum Tauschhandel mit ihren nächsten Nachbarn, den Indianern, verwenden konnten. Aber ihr fleißiges Forschen und Hineingraben in die Tiefe murde bald durch einen noch anderen, unerwar= teten Erfolg belohnt. Das Eisen ist wohl aut und zum Sauß= gebrauche besser als jedes Metall; Gold aber noch viel besser als das Eisen zum Verkehre mit der Welt. Das erkannten die armen Kolonisten mit gar großer Dankbarkeit an, als Einer aus ihrer Mitte, der mackere Abam Schlier (ober Schleier), ein gelernter Beramann und zugleich Schmied, indem er nach Gifen grub, auf eine Maffe gediegenen Gol= des stieß, die der Beschreibung nach, nicht viel kleiner ge= wesen sein mag, als die vor länger als hundert Sahren ju La Paz in Amerika aufgefundene, aus der man 5620 Du= katen prägte. Das war nun freilich ein Fund, welcher in ber damaligen, gerade recht brückend gewordenen Noth den

76

armen Kolonisten sehr gelegen kam, um so mehr, da das gediegene Gold zu seiner Verwerthung im Handel und Wandel weder die große Mühe des Ausschmelzens noch der Verarbeitung ersordert, die man auf das Eisen verzwenden muß. Die vereinsamten Kolonisten konnten doch auch nun wieder mit ihrem lieben Heimathlande in Verkehr und Verbindung treten, und Manches von dort sich verzschaffen, was sie lange entbehrt und schmerzlich vermißt hatten."

"Sehen Sie," so fuhr Luise in ihrer heutigen Red= feligkeit fort, "eben fo wie das Gold unseren ausgewan= derten, hilfsbedürftigen Landsleuten gerade zur rechten Beit und Stunde bescheert wurde, fo scheinen mir auch solche Entdeckungen, wie die der Aftronomie des Unsicht= baren, recht für unsere Zeit gemacht. Denn diese Zeit meint zwar, mehr denn jede andere der ihr vorangegangenen, fie sei reich und habe gar fatt, aber fie ift wohl vor an= deren arm, blind und bloß. Denn sie hat das Erbtheil ihrer Bäter, den Glauben an eine geiftig göttliche Welt verloren, die uns beständig umgibt, halt und führt. Bei ihr ift noch ein ganz anderer Mangel an Brod, an Rlei= dern und anderen Dingen eingetreten, welche gur Erhal= tung des wahren Lebens dienen, als bei den hungernden und in zerlumptem Gewande einhergehenden Kolonisten. Mun find zwar jene überraschenden Entdeckungen im Be= biete ber Sternkunde keinesweges schon an fich selber ein Brod des Lebens, eben so wenig als das Gold für sich felber ein genießbarcs Brod, erquidender Bein ober ein Wollengewand werden fann, jum Schute gegen die Ralte des Winters; aber sie können durch ihre vorbildliche Be= deutung zum Besitze alles Dessen hinführen, was das Le= ben erhalt und ernahrt, seine Mangel ausfüllt, seine Bloge

bedeckt. Mit ihrem Golde läßt fich vielleicht auch wieder ein Berkehr mit der alten Seimath anknüpfen, in welcher das reiche Erbtheil unserer Vorzeit noch aufbewahrt und für Jeden zum Gebrauche bereit liegt, der sein begehrt. Der grobe Unglaube, ber an jeder Wirklichkeit der Dinge zweifelt, welche fein Auge nicht fieht, feine Sinne nicht wahrnehmen, muß wenigstens es zugestehen, daß da droben mitten unter den sichtbaren Sternen auch unsichtbare Welten stehen, deren Dasein und Wirklichkeit sich in un= widersprechlich flarer Weise durch die anziehenden und be= wegenden Kräfte zu erkennen gibt, welche den sichtbaren Stern in feiner Bahn um den unsichtbaren Mittelpunkt bewegen. Und, lieber Herr Doktor, erlauben Sie, daß ich meine von Ihnen erlernte Lektion noch weiter auffage. Als neulich einmal in mir ein Verlangen erwacht war nach einem viel unschuldigeren und weniger anregenden Maientrank als ber mit Wein angesetze ift, ba hatten Sie nichts dagegen einzuwenden, daß ich mein Verlangen nach Bergenslust befriedigte. Denn, wie Sie damals fagten, mein Verlangen konnte die Regung eines natürlichen Inftinktes sein, der sich bei Kranken so oft wohlthätig wirksam erweise. Ich fragte Sie in findischer Neugier, wie der Instinkt sich äußere, und was sein eigentliches Wesen sei? Und Sie, nachdem Sie mir viele feiner Neußerungen am Thierreiche und selbst am Menschen beschrieben hatten, be= fannten es offen, daß auch noch unsere jezige Naturfunde. so hoch sie im Bergleiche mit ihren früheren Stufen der Erkenntniß steben moge, in dem Instinkte eine rathselhafte Erscheinung anerkennen muffe, deren Anfang und deren Ende unserer sinnlichen Anschauung sich entziehen. Denn fo wie sein Bewegen von dem verborgenen Inneren 3. B. eines Thieres ausgehe, so führe dasselbe auch nach einem

Ziele hin, welches bem Naume wie der Zeit nach unerreichzbar fern für das Auge oder als ein Zukünftiges noch ganz verborgen sei. Uebrigens, so sagten Sie, beruhe der Zug, welcher den Instinkt anregt, auf einer polarischen Anziehung zwischen zwei Dingen oder Wesen, davon das eine ein Bedürfniß fühlt und hat, welches in dem Wesen des anderen seine Befriedigung findet."

"Ich halte mich," so fuhr Luise fort, "an diesen Ihren letten Sat zuerst. Der Zug ber Liebe, so fagten Sie, der die Mutter mit dem Kinde, das Kind mit der Mutter verbindet, fei die Aeußerung eines Inftinktes. Gbenfo fei dieses jener Zug, welcher den Wandervogel, mährend der Zeit des Mangels und der Noth, die für ihn im Winter unsere entlaubten Bälder und vom Froste erstarrten Auen unbewohnbar machte, in ein fernes Land führte, darin er Futter und warmen Sonnenschein fand. Ein Zug, welcher ihn auch dort in der Fremde, selbst wenn dieser die Naturfülle niemals ausgeht, nicht verläßt, sondern welder seine Schaaren, sobald sich bei uns der Frühling naht, vom Boden ihrer Vilgerschaft erhebt, und sie unter all' den Gefahren, welche von oben der Sturm, von unten das mogende Meer droht, darin Viele der Wanderer ge= lähmten Fluges ihren Untergang finden, guruck begleitet in die Heimath. Das Verlangen des Kindes nach ber Mutter gründet sich allerdings auf das Gefühl eines Man= gels, den die Mutter erstatten, auf eine Noth, welcher dieselbe abhelfen kann, während die Mutter zwar ohne bas Rind bestehen könnte, nicht aber bestehen mag, aus einem ihr inwohnenden sehnlichen Verlangen, zu lieben und geliebt zu werden. Ebenso könnten auch bei uns die Balber und Felder bestehen ohne die wiederkehrenden Wandervögel. Batten jedoch jene Gefühl und Sinn wie die Mutter, fie würden, ganz abgesehen von der Bedeutung, welche diese Bürger im Haußhalte ihres Staates durch die Vertilgung der schädlichen Insesten und dergleichen haben, gar sehnlich, wenn der Mai sommt, darnach fragen: wo bleiben meine Sänger, wo bleiben die munteren Gespielen meiner im Winde bewegten Blätter und Halme?"

"Lieber Herr Doktor! Sie sagten einmal zu mir, daß Sie die Reden und Aussagen der ächten Somnam= bulen mit ihren Aeußerungen eines feltsamen Ferngesichtes für Eingebungen eines Instinktes halten, der sich in einer uns verständlichen Sprache, in unseren Worten fund gebe. Sie hätten deshalb solche Reden nicht ohne Interesse an= gehört. Erlauben Sie mir deshalb, daß ich auch für ein instinktartiges, sehnliches Verlangen, welches mein Berg von meiner Kindheit an unabläffig bewegt hat, die Worte suche und Ihnen mittheile, darin ich Ihnen dasselbe kund geben möchte. In meinem Inneren, bas fetze ich voraus, gibt es doch wohl eine eben so lebendige und wohl noch mächtigere Empfänglichkeit für die Anregungen jenes die ganze Schöpfung durchdringenden Zuges, den Sie als Instinkt beschrieben, als im Inneren der Thiere. Diese Re= gung gleicht bei mir dem Verlangen des hilfsbedürftigen Kindes nach der Liebe einer Mutter, die das Kind schon geliebt, und in ihrem Schooße gehegt und genährt hat, noch ehe dasselbe geboren war. Der Zug meiner Liebe führt mich deshalb nicht, wie der, welcher den Wander= vogel nach seinem Heimathlande zieht, zu einem Walde oder Felde hin, das von ihm nichts weiß, sondern wie zu einer Mutter, die bei Tag wie bei Nacht um das Wohl ihres Rindes beforgt ift, jeden seiner Laute hort und versteht, seine Bünsche nach dem verständigen Rathe der Muttertreue ihm gewährt. Mein Gott und Herr, zu dem ich mit all'

meiner Armuth und Noth, sehnend nach Ihm, wie das Rind nach der Mutter ohne Aufhören mich nahe, ift fein für die Stimme meines Rufens nach Ihm tauber Gott. Er ift fein folder, der, in der unergrundbaren Tiefe der Naturfrafte verborgen, burch biefe bas Sein und Rufam= menwirken bes großen Bangen seiner sichtbaren Welten er= schuf und zusammenhält, während das Sein und Leben der Einzelnen gleich Blättern auf dem Strome jener Rräfte schwimmt, welcher, wie sein Lauf eben geht, einige weiter und leichter fortführt, andere an das Ufer oder an die Felsen in seinem Bette hinanwirft. Nein, er ift ein le= bendiger Gott; ich nenne Ihn mein, nenne ihn Du, wie das Kind zu der Mutter sagt: Du bist mein und wirst meine Mutter bleiben. Ja, Sie find mein Freund, benn als Solcher haben Sie sich in meiner langen Krankbeit treu und theilnehmend erwiesen. Könnte ich Ihnen doch jum Lohne für Ihre Treue Etwas von dem feligen Be= fühle, von dem Troste, von der Kraft jener Liebe in Ihr Berg geben, die ich zu Ihm meinem Gott und Beren fühle, ben die Liebe zu mir in mein armes Fleisch und in den Tod herabzog. Mein Auge fieht Ihn nicht; fann aber doch auch ein frankes, blindes Kind die Nähe der Mutter und den Hauch ihres genaheten Mundes fühlen. Er ift bei mir und ich bei Ihm; Er mein und ich bin fein. Bald werde ich mich, wie der Wandervogel, von dem Boden meines Fremdlingslandes erheben. Von dort bin ich hinweggerückt und nicht mehr da, für Ihn aber bin ich noch da, und Er für mich, denn Er felber mit Seinem Zuge ber Liebe, bie eher war als ich, trägt, hält und führt mich ja mit sich nach der Heimath, da ich bleiben werde. Ihm lebe ich, Ihm will ich auch sterben."

Quife schwieg jest, wie versunken in die Gefühle, die

ihre lesten Worte aussprachen, und es schien nicht, als hätte ihr ungewöhnlich langes Sprechen sie leiblich sehr ermüdet oder angegriffen, denn ihre Stimme war bis zulest, nach dem Verhältnisse ihrer Kräfte, gleichmäßig laut und deutlich vernehmbar geblieben. Der Doktor schwieg auch, und als er, von seinem Size ausstehend, nach dem Fenster hintrat, um, wie es schien, nach einem Arzneisglase zu sehen, da bemerkten Sie, daß er sich eine Thräne abwischte. Noch einmal fühlte er den Puls der Kranken und dieser war es, als ob er, wie zum stillen Ausdrucke eines Dankes, ihr leise die Hand drückte. Selbst in seiner Stimme sprach sich eine gewisse Rührung aus, als er bei'm Abschiede von der Kranken die von ihm ungewohnten Worte sagte: Gott möge ihr das innere Wohlsein und freudige Gefühl erhalten, in welchem sie so glücklich sei.

Das Gespräch Ihrer Schwester scheint, wie Sie mir schreiben, nicht ohne tiefer gehende, bleibende Wirkung auf den wackeren Mann geblieben zu fein. Seine theil= nehmende Sorge für Ihre geliebte Aranke schien fich noch gesteigert zu haben. Sie schien zu einer mahrhaft väter= lich innigen geworden zu fein, hatte jedoch neben dieser väterlichen Stellung zugleich einen Zug von Achtung und, fast mochten Sie fagen, von Ehrerbietung angenommen, der seinem sonstigen zwar immer freundlichen, doch gebieten= den Wesen an Rrankenbetten fremd war. Der geistliche Freund Ihres Hauses, der Pfarrer B. habe den firchlichen Ernst gerühmt, der sich seit Kurzem an dem allgemein ge= achteten, früher aber etwas unfirchlichen Doftor bemerkbar mache. Beim Leichenbegangniffe Ihrer Schwester habe ber doch so vielbeschäftigte Mann sich persönlich unter den Leid= tragenden eingefunden, und daß er fich von Bergen zu

diesen gesellte, hätten, so gern er sie verbergen wollte, seine Thränen bewiesen.

So weit gehen die Mittheilungen Ihres Briefes über die merkwürdige Thätigkeit und Treue, mit welcher Ihre Schwester als eine zum Tode Kranke sich des Lehrergesschäftes der Gesunden annahm. Ihr Wunsch, daß jene Lehrstunden am Krankenbette für einen weiteren Kreis der Gesunden eben so zugänglich gewesen sein möchten, als für den engeren Ihres Hauses und seiner Bekannten, damit er Vielen den Segen gebracht hätte, den er Einzelnen gewährte, kann wohl noch seine Erfüllung sinden, und ich selber werde thun, was ich kann, um jenen Segen zu einem allgemeineren zu machen.

Vor der Hand aber verlangt mich sehr nach der Fortsetzung Ihrer Berichte in dem mir versprochenen nächsten Briefe, darin Sie mir die Sterbestunden und das Ende unserer unvergeßlichen Luise beschreiben wollen.

and when the property on the ordinary injury dall

the state of the s

## Bierter Brief.

## Das Sterben ein Erwachen aus dem Traume bes Lebens.

"Wenn ich mich zu Bette lege, so gedenke ich an Dich, wenn ich erwache, bin ich noch bei Dir und rede von Dir, benn ob ich auch schlase, so wachet doch mein Herz zu Dir. An Dir bleibe ich; Du hältst mich bei meiner rechten Hand. "Du leitest mich nach Deinem Nathe und nimmst mich endzlich mit Ehren an. Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Theil."

Wie Sie, meine verehrte Freundin, in Ihrem neuesten Briefe schrieben, den ich bald nach dem Abgange des meisnigen empfing, pflegte Ihre selige Schwester öfters in solschen Worten und Sprüchen zu beten. Und wer von uns möchte ihr das nicht gerne nachthun; wer sollte nicht sehnslich verlangen nach der Gabe einer solchen treuen Liebe, welche ohne Aushören Sein gedenkt, der uns zuerst geliebt hat; einer Liebe, die sich regt mit jedem Schlage des Herzens, die selbst im Traume des Nachts (denn das sind wahrhaft selige Träume) nach Ihm verlangt und mit Ihm redet, und bei'm Erwachen aus dem Schlase von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all' ihren Kräften Ihn umfaßt

und festhält. Wie ganz anders steht es doch hierin mit und! Das träge Fleisch lähmt öfters am Abende die Araft des Gebetes, und wenn wir des Nachts erwachen, wie schwer wird es da, dem schlaftrunkenen Herzen von den Gedankenbildern und Sorgen des Tages, die sogleich wieder da sind, sich los zu reißen und zu erheben in den Gedanken an den lebendigen Gott.

Und doch sollte und könnte es anders sein. Beiat fich uns doch öfters felbst im Schattenbilde ber himmlischen Liebe, in der irdischen, jene Kraft und Treue, welche wir da an uns vermissen, wo sie die höchste, angelegentlichste Aufgabe unseres Lebens sein sollte. Eine treue Mutter gedenkt ihres erstgeborenen Kindes nicht nur den ganzen Tag, mitten unter ihren Sorgen und Geschäften, sondern bei dem Einschlafen ift es ihr letter Gedanke, ihr Berg wachet zu dem Kinde, auch wenn die ermüdeten Augen schlafen, denn sie vernimmt jede seiner Regungen, und wenn die Augen bei'm Erwachen fich öffnen, da fällt ihr erster Blid auf das geliebte Rind. Und wer an fich felber, schon im Laufe des natürlichen Lebens, die Kraft und das Feuer der ersten Liebe erfahren hat, der weiß es, wie das Bild des Geliebten und der Zug nach ihm hin ihn nie verläßt, wie dasselbe bei'm Erwachen am Morgen alsbald vor ihm steht und selbst in die Träume der Nacht ihn begleitet. Zu dem nie verlöschenden, geheiligten Feuer einer folden erften Liebe, felbst unseres natürlichen Men= schen, sollte und könnte auch, nach dem ungleich höheren Maage ihrer Rrafte, die Liebe werden zu dem Berrn un= ferem Gott, dem Menfch für uns gewordenen, wenn fie bie= sem nur in rechter Beise sich nahete und Ihn erkennete. Und daß dieses bei Ihrer Schwester Luise so war und blieb, bas hat sich in ihrem Leben gezeigt, in ihrem Sterben

bewährt. Ja, möge unser Leben mehr und mehr so werden und einst unser Ende so sein, wie das ihrige es war. Selig find die Todten, die so, wie Luise, in dem Herrn sterben.

Ich will mich aber baldmöglichst zu der Beantwortung Ihres Briefes wenden, weil diese vielleicht eine ziemlich ausführliche werden könnte. Denn die Aufgabe, die Sie mir stellen, führt mich auf ein weites Feld, welches, auch wenn man nur den kürzesten Richtweg hindurchnimmt, nicht schnell zu durchmessen ist.

Ihre kindliche Bitte an mich hat freilich ein leicht ersfaßliches Bild vorangestellt: ich follte Ihnen die neuen Groschen, die Sie mir zusenden, in ein altes oder neues Thalerstück umwechseln. Aber der tiefe Ernst folgt diesem Scherze nach, und eben weil er so tief ist, bewegt er mich, Ihren Willen zu thun, so gut ich in meiner Armuth an Zeit und Erkenntniß es kann.

Das Sterbebette Ihrer Schwester Luise ist das erste gewesen, in dessen Rähe Sie persönlich kamen. Da sei Ihnen so Bieles vorgekommen, was Sie erschüttert und beunruhigt, aber auch eben so Bieles und noch mehr, was Sie getröstet und über alles Irdische, wie über sich selber und Ihr ganzes bisheriges Leben und Wesen, erhoben habe, so daß Sie die Ersahrungen dieser Tage nicht um die aller Ihrer früheren und vielleicht auch späteren Jahre dahingeben möchten. Sie würden sich ungestört nur der erhebenzben Freude hingegeben haben, welche jede Erinnerung an das wahrhaft selige und für Andere beseligende Abscheiden Ihrer Luise in Ihnen erweckte, wenn Ihnen dieser Genuß nicht durch ein fremdes, kaltes Hineingreisen wäre gestört worden. "Ein alter Freund meines Waters," so schreiben Sie mir, "ein, so viel ich urtheilen kann, christgläubiger,

einsichtsvoller Mann, ber in 2. wohnt, tam gestern auf seiner Durchreise zu und. Er hatte unsere Luise genau gekannt und fehr lieb gehabt, benn feine Frau, eine Berwandte der Mutter, war die Taufpathin meiner Schwester und diese war als junges Mädchen mehrere Male, wochen= lang in seinem Sause zu Besuch gewesen. Er hörte theil= nehmend das an, was meine Mutter von der lekten Krankheit und dem Ende ihrer Luife ihm erzählte. Ich aber, bei diesen Berichten, wurde auch gesprächig; ich beschrieb in meiner Beise alles Das, was mich an dem Sterbe= bette meiner Schwester so tief bewegt, betrübt, getröstet und gleichwie von der Erde hinweggehoben hatte, konnte mich dabei, in meiner Empfindsamkeit, ber Thranen nicht enthalten. Der alte Freund hörte mich ruhig an. "Sch glaube Ihnen", fagte er, "Alles, mas Sie eben erzählten. Doch legen Sie Dem, was Sie fahen, keine gar ju große Bedeutung bei. Auch ich habe Das, mas die Kranken in der Fieberhige sprachen, mas fie zu sehen meinten, und was fie mit ungewöhnlicher leiblicher Kraft thaten, einige Male angehört und gesehen. Die Beangstigungen Ihrer seligen Schwester, die Sie für innere Kämpfe hielten, waren nur leibliche Anwandlungen, die freilich bei Sterbenden ungleich heftiger fein mögen, als bei gewöhnlichen Fieber= franken. Was aber das freudige Gefühl und die Ent= zückungen betrifft, bavon die Sterbende in den legten Stunden ergriffen mar, fo mar dies doch nichts Anderes, als das Gefühl, welches Jeder von uns einigermaßen em= pfunden hat, wenn er, furz vorher noch an heftigem Bahn= weh ober anderen recht peinlichen Schmerzen leidend, auf einmal von diesem Weh verlaffen wird und sich, wie man wohl zu sagen pflegt, "wie im himmel fühlt." Das leib= liche Weh vor bem Sterben mag freilich ungleich ftarter

sein als alle Zahnschmerzen und Krämpse, darum ist auch die innigliche Lust, die den Sterbenden ergreift, wenn sein Leib gar keinen Schmerz mehr fühlt, eine viel lebhaftere als das Wohlgefühl bei'm plöglichen Nachlassen der gewöhnzlichern Schmerzen. — So, in natürlicher Weise, erkläre er sich Das, "was unseren Seligen bei ihrem Sterben widersfahren sei, und was unser Mitgefühl in die Erscheinungen hineingelegt habe."

"Sie waren," so schreiben Sie mir weiter, "durch dieses Abendgespräch so alterirt worden, als hätte man Sie in kaltes Wasser geworsen. Sie brachten fast die ganze Nacht schlassos zu und setzen sich frühe zum Schreiben an mich hin. Sie wollten mir jetzt, was ja ohnehin schon Ihre Absicht gewesen sei, recht aussührlich die Geschichte der letzten Stunden Ihrer theueren Luise beschreiben, und zwar ganz besonnen und möglichst ruhig und mich dabei fragen, ob Das, was Sie da gesehen und ersahren, nicht auch an den Sterbebetten anderer gläubiger Christen besobachtet worden, und ob es nicht aus einem tieseren, geisstigeren Grunde hervorgehe, als, wie der gestrige besuchende Gast Ihres Hauses behauptete, aus der Aufregung und dem Irrsinne der Fieberhige."

Zuerft beschreiben Sie mir Etwas, das Sie in Ihren früheren Briefen nur von fern angedeutet hätten, weil es Ihnen noch jest schwer falle, davon zu reden: die Kämpse, durch welche Ihre selige Schwester in der lesten Nacht habe gehen müssen. Es sei Ihnen, sagen Sie, eben so schwerzlich als unbegreislich gewesen, daß eine solche Seele, wie Luisens ihre war, deren Leben ja von Jugend an ein kindlich treues Wandeln vor den Augen des Herrn gewesen sei, noch in ihrer lesten Nacht in solche Seelenangst hätte gerathen können, darin sie ganz von ihrem sonst so

freudigen Glauben verlassen und dem Verzagen nahe schien. Was sie aber damals gesprochen, die Gebete, die Sprüche, die Lieder, an denen sie sich sest gehalten, ja selbst die einzelnen Worte, die das innere Leid ihr auspreste, das habe nicht wie ein Erzeugniß der Fiederhise und des Irreredens gelautet, sondern wie die lauterst wahrhafte, klar bewußzteste Rede eines seine ganze Vergangenheit überblickenden Geistes, der vor dem Lichte des Angesichtes Gottes steht, das durch und durch ihn erleuchtet. Sie könnten mir, sagen Sie, nur das Eine über Ihre damalige Ersahrung sagen, daß auch Sie von einem nie gefühlten Schrecken der Ewisseit ergriffen gewesen wären.

"Freilich, so erzählen Sie weiter, sei der Sterbenden auf die furchtbare Nacht ein Tag gekommen, wie sie nie einen erlebt und gesehen habe, ein Tag voll unaussprechticher Himmelsfreuden, und (ich solle den Ausdruck Ihnen erlauben), voll Himmelskräfte. Sie habe schon eine Woche vorher den Tag, ja die Stunde ihres Abscheidens gewußt und vorher gesagt. Und als nun, am Ende der schwer durchkämpsten Nacht, noch ein kurzer Schlummer ihren Leib erquickt hatte, und jegt das Morgenlicht des legten Tages sie beschien, da sei sie mit einem von Freude verklärten Angesichte erwacht. "Welche Herrlichkeit," so sprach sie, "habe ich jegt gesehen, was hat mein Ohr gehört! Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg!"

Ich berufe mich nur noch kurz auf Das, was Sie mir nun weiter von dem letzten, wundervollen Aufleben selbst der Kräfte des sterbenden Leibes zu tief ergreifenden Reden, ja in den letzten Stunden zu einem lauten Gesange erzählen, dessen Stimme gleich Tönen aus einer anderen Welt gelautet habe. Sei cs doch dabei Ihnen, so wie der frommen Tante und der tiesbetrübten Mutter, gewesen,

als ob Stimmen und Tone der Unsichtbaren den Gesang begleiteten. Und zulett das Berscheiden, wie in einem himmlischen Gesichte. — —

Nun, ich werde es in meinem Briefe versuchen, Ihnen in der kleinen Auswahl aus den Berichten über das Ende folder Menschen, die in demselben Glauben dahinschieden, wie Ihre Schwester, es zu zeigen, daß hierin etwas Ueberzeinstimmendes sei. Es sind immerhin seltene Fälle, darin der Verlauf des Sterbens des Christen durch das Dunkel des Gerichtes zu dem Frieden der Ewigkeit schon sichtbar den Augen der lebenden Menschen gezeigt wird, zu ihrer ernsten Belehrung und Erweckung; denn in den meisten Fällen fällt der tiesere Fortgang des Sterbens schon in ein uns verborgenes Jenseits.

Einen leichten lieblichen Eingang zu ben weiter nach= folgenden Berichten gewährt uns die Betrachtung bes Endes des seligen Johannes Urndt, des Verfaffers des vielgeseg= neten Buches vom mahren Christenthum. Un diesem hat fich ber gute, gludliche Berlauf bes Sterbens eines Christen freilich in ihrer heitersten Lichtseite und bennoch nicht gang ohne ben Schatten, ber das Licht beglei= tet, gezeigt. - Die Stunde bes feligen Abscheibens, bas zwar in Arndt's Geift und Gemüth ichon längst feinen verborgenen, sicheren Anfang genommen, trat auch für Andere sichtbar und bemerkbar am letten Abende seines Lebens ein, als er mit besonderer Innigkeit aus dem 143. Pfalm die Worte betete: "Gerr gehe nicht in's Gericht mit beinem Knecht, benn vor Dir ist fein Lebendiger gerecht." Man hielt ihm darauf die Worte vor aus Joh. 5 2.21: "Wer mein Wort horet und glaubet Dem, ber mich gefandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in bas Gericht, sondern er ift vom Tobe zum Leben

hindurchgedrungen." Nachdem er hierauf eine Zeit lang aeschlummert hatte, hob er seine Augen auf und sagte "Wir faben Seine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als des Eingeborenen vom Nater, voller Gnade und Wahrheit." Als seine Frau ihn fragte, wann er diese Berrlichkeit gesehen habe, erwiderte er: "Eben jest habe ich ste gesehen; ei, welch' eine Herrlichkeit ist bas, die kein Muge gesehen und kein Dhr gehöret hat und in keines Menschen Herz gekommen ift. Diese Herrlichkeit habe ich gesehen." - Als es Abends acht Uhr schlug, fragte er, wie viel es schlage. Ebenso um neun Uhr. Als man ihm da die Stunde nannte, da sagte er: "nun habe ich überwunden." Dieses war sein lettes Wort, nach welchem er sich still binlegte und in einen tiefen Schlaf verfiel, bis er Nachts zwischen eilf und zwölf Uhr den letten Athem= zug that, welches geschah am Tage nach dem Himmel= fahrtsfeste, ben 11. Mai 1621.

Das Sterben des Chriften, wenn sich nicht, wie dieses oft geschieht, sein Anfang und sein weiterer Verlauf anderen Menschenaugen verbirgt, nimmt seinen Anfang immer bei jenen Gedanken des Gerichtes, die sich, wie bei Arndt, in den oben erwähnten Worten des 143. Psalmes aussprechen.

Bei Wem hat sich jemals der Gedanke an den Ernst der Ewigkeit und an sein Gericht tieser und ergreisender ausgesprochen, als bei jenem Manne, welcher so innig sest als wenig andere, in Christo Selige, der nahen Freuden des ewigen Lebens gewiß war. Augustinus der gottgesheiligte, gottgeweihte Vater der Kirche, dessen Geist in dieser fortleben wird, so lange sie auf Erden besteht, hatte öfter gesagt, daß auch treumeinende Christen sich vorsehen sollten, daß sie nicht ohne ernste Buße aus dem Leben dahin schieden. Wohl war er schon längst, täglich in dieser buße

fertigen Bereitung zum Ende gestanden; als aber im 3. 430 das Barbarenheer der Bandalen die Länder der Chriften in Afrika mit Feuer und Schwert verheerte, ihre Tempel gerftorte, fo daß nur noch im Innern einiger festen Städte ein Bäuflein der Gläubigen jum Gottesdienste sich ver= sammelte, da rief nicht allein das Gefühl der tödtenden Rrantheit in feinem Innern, sondern die gange Welt, die ihn umgab, bem 76 jährigen Greife bas mahnende Wort ju: das Ende ift da. Mußte doch der treue Bater feiner Rirche ein ernstes Gericht der Emigkeit auch noch über diese berannahen feben, als er felber zum hintreten vor diefes Gericht sich bereitete. Drei Monate noch hatte er als Bischof in der von den Alanen belagerten Stadt Sippo mit unermudetem Gifer und freudigem Beifte feiner Bemeinde das Wort Gottes verfündet, den Troft und die Rrafte des ewigen Lebens ihnen mitgetheilt, da ergriff ihn ein heftiges Fieber. Er wollte nun, so weit als möglich mit feinem Gott allein fein; begehrte deshalb von feinen Freunden, daß feiner ju ihm tame, außer der Beit, da bie Merzte ihn besuchten oder seine Krankenpfleger ihm eine Erquidung reichten. Un ber Wand bei seinem Bette maren vor feinen Augen die Abschriften der Bufpfalmen ange= heftet; diese las er ohne Aufhören und jedes Wort, das er las, ward in seinem Geifte zu einem Gebete, das er unter vielen Thränen sprach. Und fiebe, er hatte das Ge= richt am Sause Gottes bestanden und der Kläger hatte Nichts an ihm, benn bei Ihm war Der, welcher gerecht machet Alle, die an Ihn glauben. Darum, als die Stunde seines Abscheibens fam, in Gegenwart seiner um bas Bette ftehenden, mit ihm betenden Freunde noch bei vollem Bewußtsein und Gebrauch der Sinne, entschlief er fanft. Er

92 4. Das Sterben ein Erwachen aus d. Traume d. Lebens. hatte den Tod nicht gesehen, denn dieser war Ihm zu einem Schlafe geworden.

Diesen Weg zum Ende des Christen und zu seiner ewigen Herrlichkeit, den Weg des Sterbens, der durch die Tiefen eines ernsten Gerichtes geht, hat auch ein anderer Bater der Kirche, der heilige Hieronymus genommen, welcher den strengen Ernst, der seines Wesens Natur war, eben so kräftig an sich selber als an Anderen geübt. Die Reden und Gebete, welche er auf seinem Sterbebette gesprochen, sind uns, wie es scheint, von der Hand eines treuen Zeugen, im "Leben der Altväter" ausbehalten worden. Sie sind eine Rüstkammer des Christen für den letzen Rampf, ein Indegriff der Lehren für die rechte Kunst des Sterbens, durch welche der Geist aussteigt aus der Tiese eines Dunkels, darin für ihn kein Trost wäre, hätte nicht Der am Kreuze auch für ihn die Worte gesprochen: wahr= lich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.

Tröstlich allerdings ist es für Andere, wenn es ihnen vergönnt ist, den stegreichen friedlich seligen Ausgang eines solchen Kampses noch mit ihren Augen zu sehen. Und doch ist dieser siegreiche Ausgang gewiß, auch wenn zulett das Absterben der Leiblichkeit, wie bei Tauler, diesem Helden des Glaubens, in äußerliche Geberden sich verhüllt, in denen nur der Schrecken und Schauder der Ewigkeit sich abzuspiegeln scheint, während im Innern Frieden ist und Trost. Mag es doch wohl dem Geiste des sterbenzden Christen, selbst während der Kamps der Lebenskräfte mit dem Tode die Geberden des Leibes entstellt und seine Glieder zerreißt, in noch viel höherem Maaße so ergehen, als jenen glaubenskräftigen Zeugen der Wahrheit, welche die Schmerzen der Folter und die Martern des glühenden

Eisenbettes nicht fühlten, weil sie während der äußeren Dualen mit unaussprechlichen Freuden im Innern getröstet wurden. Oder wie der Seele des Johannes a Cruce, als. diesen auf seinem Sterbebette einige Freunde durch Töne einer lieblichen Musik zu ergözen suchten. Denn, als man ihn fragte, wie diese Stimmen der Sänger ihm gefallen, da antwortete er: "ich habe gar nichts von ihnen vernommen, weil meines Gottes Stimme in meinem Inern mit mir in noch lieblicherer Beise geredet, als Mensschentöne das vermögen."

Aber so sicher und selig auch der Ausgang zum Siege ist, muß das Sterben dennoch, so weit es unserem Auge sichtbar, nicht ganz für dasselbe verborgen ist, durch die dunkle Pforte eines Gerichtes der hereinbrechenden Ewigkeit gehen. Ich führe Sie an einigen, auch Ihnen vielleicht nicht unbekannten Zeugnissen einer uns näher liegenden Zeit vorüber.

Welche Seele konnte mehr als die der vielbekannten Beata Sturmin nach manchem Kampfe mit schweren, innerlichen Ansechtungen zu jener Entschiedenheit, Festigsteit und Freudigkeit des Glaubens gelangt sein, der den gereisten Jüngern Jesu eigen ist. Ich verweile mich hier gern bei einigen Zügen aus dem wahrhaft gottgeheiligten Leben dieser Jungfrau, welche zu ihrer Zeit und noch jest unter dem Namen der "Würtembergischen Tabea" bekannt war und ist. Ich entnehme sie daher, wo Burk in seiner Sammlung christlicher Charasterbilder, dem "Spiegel edler Pfarrfrauen" sie entnommen hat, aus G. Rieger's Lebenssbeschreibung der Sturmin (1730).

Ihr ganzes äußeres Benehmen war fern von der Weise jener murrischen oder füßlichen Frömmelei, welche die Herzen Anderer abstößt, statt sie zu gewinnen. Es

war eine Gnade bei Gott und den Menschen, welche ihrem innerlich so ernsten Wesen den Außdruck von Freundlichkeit, Leutseligkeit und Wohlgefälligkeit gab, daß man bei ihrem Anblicke an die Erhörung eines Gebetes dachte, das der selige Johann Arndt in den Worten aussprach: "Sei mir gnädig, mein Heiland, und lehre mich heilsame Sitten, welche Dir wohlgefallen, auf daß mein armer Nebenmensch meines Angesichtes sich freue und meiner Lippe sich tröste; daß ich Keinen ärgere mit meinen Reden und Niemand erschrecke mit meinen Geberden."

Dieser Leutseligkeit und hilfreich ernsten Milbe ber Beata, so wie des Trostes ihrer Lippen, hatten sich vor Allen Jene zu erfreuen, benen fie ihre unermudete Dienst= fertigkeit am meisten zuwendete. Dieses waren die ver= schämten Armen, welche sich kummerlich nährten und doch in Schulden stedten; die Angefochtenen, die Wittmen und Waisen, die Kranken, namentlich die in Spitälern, in Laza= rethen, in einsamen Sutten darnieder liegenden, bei benen nicht gerne Jemand einzukehren pflegte. Diese suchte fie auf, diesen brachte fie Effen und Trinken, für diese ver= wendete sie sich, diesen suchte sie dadurch an's Berz zu fommen, daß sie sich zuerst burch leibliche Wohlthaten ben Weg dazu öffnete, nicht selten mit Aufopferung ihrer eige= nen, fast unentbehrlichen Lebensbedürfnisse. Go mar ihr ganzes Leben Gott in beständigem Gebete und den Neben= menschen zum Nugen und Dienste geweiht. In ihr lebte wahrhaft jene göttliche Liebe, deren irdisches Vorbild oder Schattenbild die erste Liebe der Braut zum Bräutigam, oder die heiße, innige Mutterliebe ift, denn der Gedanke an Gott weckte fie felbst bei Nacht zum langen, öfteren Ge= bete auf den Anieen; ihr Lesen und Hören des göttlichen Wortes, bas fie im Gebete begonnen, murbe ihr felber gu

einem Gebete, bessen Geist und Kraft auf ihren Ausgang und Eingang und auf alle Thaten ihres Lebens überging, welche sie im Gebete begann und mit innerlichen Gedanken des Gebetes, im beständigen Gefühle eines Naheseins Gottes verrichtete.

Und dennoch mußte selbst diese Seele, welche ohne Aufhören vor dem Angesichte Gottes stand und wandelte, am Ende ihres Lebens es erfahren, daß auch das Sterben des Christen das Hindurchgehen durch die dunkle Pforte eines Gerichtes fei, welches über Alle ergeht, wenn fie hinausgeführt werden aus dem Dunkel oder der Dam= merung des Erdenlebens an das alldurchleuchtende Licht des Tages der Ewigkeit. 3war auf ihrem letten, furzen Rrankenlager war fie ruhig und fröhlich. Sie konnte es nicht verbergen, wie groß ihr Sehnen fei, abzuscheiben, und bei Chrifto zu fein, doch gab fie ihren Willen gang in Gottes Willen, welcher, wenn die rechte Zeit und Stunde gekommen sei, ihr Verlangen wohl erfüllen werde. Als aber die Kräfte des Lebens immer mehr dahinsanken und ste wohl fühlte, daß die langersehnte Stunde nahe und näher komme, da wurde die Bewegung ihres hoffen= den Gemüthes immer lebendiger. Ihrem jungeren Bruder, der von Regensburg herbeigeeilt war, um die Schwester noch einmal zu feben, sprach sie am letten Abende ihres Lebens noch die ganze, freudige Zuversicht ihres Glaubens aus. "In meinem Gemuthe," fo fagte fie, "ficht mich gar nichts mehr an. Ich fürchte keine Leiden, keinen Teufel, feinen Tod, keine Solle, noch sonst etwas, es kommt nur noch auf den armen Körper an, dem sein Recht auch noch geschehen muß." Und bei all' dieser Freudigkeit murde sie dennoch, gleich in der darauf folgenden Nacht, noch zulest ein mehrstündiges, für Menschengedanken unerwartet schweres

Gericht geführt. Als ihr alter, geistlicher Freund Rieger sie am anderen Morgen besuchte, sagte sie ihm: "Wie ernstlich hat sich heute Nacht unser Gott noch gegen mich erwiesen; wie hat Er mich so genau durchsucht! Ach wie gut ist es, daß Alles auf lauter Gnade und Barmherzigkeit ankommt. Ich habe kämpfen müssen, bis die Morgenröthe anbrach, habe aber auch mit Jacob den Segen davon getragen durch meinen Heiland Sesum Christum."

Und diese lette Einsegnung für den Hinübergang in den Frieden der Ewigkeit blieb ruhen auf ihrem Geiste. Mit schwerer Junge gab sie dem Freunde noch segnende Grüße an ihre Freunde mit, und bald verstummte der Mund, der so manches segnende Wort gesprochen, und sie war sanft entschlasen.

"Wie genau," nach den Worten der Sturmin bei dem Gerichte über das scheidende Leben, "das Durchsuchen des Innersten" vor sich gehe, wie dabei auch die scheins dar kleinsten und verborgensten Gebrechen und Verirrungen an das Licht, vor dem Angesichte des Richters gezogen werden, das bezeugt uns die Geschichte der letzten Stunden des zu seiner Zeit hochberühmten Doktors der Sorbonne, des Faber Stapulensis. Ich entnehme die hieher geshörige Stelle aus der kleinen Erzählung in meinen "Mitzteilungen aus dem Reiche"\*), welche überschrieben ist: "die reiche Erbschaft" und die auf dem Berichte beruht, welchen Thomas Leodius, der Reisegefährte des Kurfürsten und Pfalzgrafen Friedrich II. nach Paris, aus dem Munde der Königin selber vernahm, an deren Tasel die Sache sich zugetragen hat.

Faber Stapulenfis hatte nicht nur, wie Reuchlin

<sup>\*)</sup> Reue Auflage S. 44.

in Deutschland es that, in seinem Bolke und Lande die Liebe au den Schriften des flassischen Alterthumes erweckt und ben Weg zum Verständnisse derselben angebahnt, sondern in ihm felber war noch in feinem Greifenalter eine fo le= bendige Liebe, ein so tief eindringender Blick in das Ber= ständniß des treuen wahrhaftigen Wortes Gottes erwacht, daß er nicht anders mehr konnte: er mußte laut und öffent= lich zeugen von der Gotteswahrheit, welche den Geift mit Rräften und Tröstungen der Ewigkeit erfüllt. Sierüber. gerieth er in seiner, an der Wahrheit irre gewordenen Beit in Berfolgungen, deren Todesgefahren er durch die Flucht fich entzog. Bei Wilhelm Briffonet, dem Bi= schof von Meaux, fand der geängstete Greis freundliche Aufnahme und Schut, bis ein ausdrücklicher königlicher Befehl dem Bischof den gastfreundlichen Schutz untersagte und ben 87 jährigen Greis aus Meaux entweichen hieß. Dieser fand jedoch nachmals wieder eine Ruhestätte für die letten Tage feines Lebens am Sofe der Ronigin Marga= retha von Navarra; einer Fürstin, die man in mehr benn gewöhnlichem Sinne geiftvoll nennen fonnte. der Mitte des großen Umfanges ihres nach damaliger Zeit gelehrten Wiffens ftand der feste Grund der Erfenntniß des Wortes Gottes; groß war die außere Gabe ihrer feltenen Beredtsamkeit in Dingen der menschlichen Weisheit; größer noch und mächtiger die innere bes Gebetes; über beiden waltete der Beist der Demuth, des Glaubens, der Liebe und des Friedens.

Einst hatte die Königin, welche großes Gefallen fand an lieblich ernsten und geistwollen Gesprächen, den Faber Stapulensis nehst mehreren anderen Gelehrten zu sich zum Mittagsessen geladen. Während des Essens fing der alte Facob Faber an sehr traurig zu werden, so daß er zu

wiederholten Malen in Thränen ausbrach. Die Königin fragte ihn nach der Ursache seiner Trauriakeit und aab ihm dabei einen Berweis, daß er, der doch zur Mahlzeit berufen sei, sie fröhlich zu machen, jest selber so traurig ware. Endlich antwortete er: Wie könnte doch ich, o durchlauchtigste Königin! fröhlich sein, oder Andere fröhlich machen, ich, der ich unter Allen, welche die Erde trägt, ber Gottloseste bin. Die Königin fagte barauf: "Lieber Kaber! was solltet Ihr doch wohl für ein großes Laster begangen haben, Ihr, der, wie man weiß, von Jugend auf ein ganz heiliges Leben geführt hat?" Er ermiderte: "Sch bin nun hundert und ein Sahr alt, und habe nie ein Weib berührt, weiß mich auch nicht zu erinnern, daß ich jemals etwas gethan, worüber ich mit beschwertem Be= wiffen aus ber Welt geben mußte, als nur ein Einziges, von welchem ich fürchte, daß es nie vergeben werden könne." Als nun die Königin weiter in ihn drang, ihr doch dieses Einzige zu offenbaren, konnte er solches vor Thränen lange nicht thun, endlich aber fagte er: Wie will ich vor dem Richterstuhle Gottes bestehen können, der ich das heilige Evangelium seines Sohnes rein und lauter vielen Anderen gelehrt, die auch meiner Lehre Folge ge= leistet, und viele Bein und Qualen, ja den Tod felber, standhaft erlitten haben, ich aber als ein untreuer Lehrer bin geflohen; ich, der ich doch zu so hohem Alter gelangt war, lange genug gelebt hatte, und daher ben Tod nicht fürchten, sondern vielmehr eifrig verlangt haben sollte, habe mich ihm beimlich entzogen und den Befehl meines Gottes schändlich verlaffen."

Die Königin, welche gewandten Geiftes und himm= lischer Reden voll war, antwortete hierauf selber Lieles. Sie zeigte an Beispielen, daß Aehnliches vielen frommen und heiligen Seelen begegnet sei, welche jest mit Christo herrschten, und daß man niemals an Gottes Gute und Erbarmung zweifeln muffe, und auf gleiche Weise sprachen auch alle anwesende Gaste. Da wurde der Alte febr aetröftet und geftartt, fo daß er fagte: "So ift benn nichts übrig, als daß ich von hier zu Gott, wenn es ihm gefällig, abscheide, und daß ich vorher mein Testament mache. — Ohne Aufschub! denn ich merke, daß ich von Ihm abge= fordert werde." Hierauf sah er die Königin mit unver= wandten Augen an und sprach: "Guere Majestät seke ich zu meinem Erben ein. Ihrem Sofprediger Gerhard (Rouffel) vermache ich alle meine Bücher; meine Rleider und was ich sonst habe, hinterlasse ich den Armen; das Uebrige befehle ich Gott." Sierüber lächelte die Königin und fagte: "Mein lieber Jacob, was werde dann aber ich von der Erb= schaft behalten ?" — Er antwortete: "Die Mühe und das Geschäft, es unter die Armen auszutheilen." Worauf sie er= widerte: "Ich schwöre, diese Erbschaft ist mir lieber, als wenn mein Bruder Franz, der König von Frankreich, mich ju feinem Erben ernannt hatte." Siermit ichien er gang ge= troft und zufrieden und fagte: "Durchlauchtigste Königin! ich habe nöthig, mich ein wenig zur Rube zu begeben. Seid inzwischen fröhlich und gehabt Euch wohl!" Und nach diesen Worten legte er sich auf's nächste Ruhebette nieder. Da man aber meinte, er schliefe, war er in dem Herrn entschlafen, wiewohl kein Zeichen einiger Krankheit an ihm zu fpuren gewesen. Worüber die, welche ihn wollten aufweden, auf's Höchste verwundert waren, daß er so unvermerkt verschieden. Dieses geschah im Sahre 1537.

Er war hindurch gegangen durch das Gericht des Todes, ohne den Tod felber zu sehen und zu schmecken.

"Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, dar=

nach aber bas Gericht" (Hebr. 9. 2. 27), dieser Spruch des Apostels soll und in seiner Gotteswahrheit unantastbar fest stehen. Allerdings bleibt in den meisten Fällen der ernste Ausgang bes Sterbens unserer Sinscheidenden vor den Augen der Lebenden ein verborgener, doch deutet an= dere Male der aufgehobene Finger eines göttlichen Ernstes schon diesseits, noch vor dem Dahinscheiden des Menschen aus unserer Sinnenwelt, auf Das hin, was im Sterben diesen erwartet. Die Hand des Richters und Erbarmers zugleich hebt den Schleier hinweg, der die Furcht und die Schrecken, so wie fur Die, welche schon hienieden vom Tode zum Leben hindurch drangen, die Freuden der Ewig= feit verhüllt. Zu Sterbenden diefer letteren Art, benen Ihre Schwester Luise gleich war, führen mich die Berichte von dem Ende derselben zunächst hin, welche mir der Inhalt Ihres Briefes bringt, und wer follte es mir und Ihnen verdenken, wenn wir uns bei biefer Lichtseite bes Sterbens der Chriften mit besonderer Vorliebe verweilen?

Ich erinnere mich mit Vergnügen an Das, was uns Ihre liebe Tante, bei einem meiner letten Besuche in Ihrem väterlichen Hause von dem Leben und dem Ende einer rechten Hanna Phanuelis unserer Tage, von der gewesenen Vorsteherin eines Wittwenhauses der Brüdersgemeinde, der Julia von Gammern, erzählt \*). Die Erzählung Ihrer Tante gründete sich auf die Berichte eines Augenzeugen und vielzährigen persönlichen Bekannten der J. von Gammern, welche er als eine Mutter verehrt und

<sup>\*)</sup> Chr. Fr. Burf theilt in seiner sehr tesenswerthen Sammlung driftlicher Charakterbilber (Spiegel ebler Pfarrfrauen) S. 226 Züge aus dem Leben dieser vielgeprüften Mutter ber Gläubigen mit.

liebt und noch in ihrem 90. Jahre, auf ihrem Sterbebette, gesehen hatte. Wenn ich den Ausdruck in einem weiteren Sinne brauchen dürfte, dann möchte ich sagen, ich weiß von wenig Menschen, bei benen bas Sterben so lange gedauert hat; die, mährend ihres Erdenlebens fo vielfach und so oft durch die Angst und die Gefahren, wie durch das Bangen des Todes gegangen find, und dabei fo treu und fest hielten an der Hoffnung und dem Troste des ewi= gen Lebens. Gin Bericht bes Sterbens fam über fie ichon in ihrem 24. Jahre; es war ein inneres, welches den Weift traf und ein außeres, bas ben Leib seinem Ende nahe brachte. Das innere Gericht war ein noch ernsteres und strengeres als jenes, das über die Beata Sturmin in der letten Nacht vor ihrem Abscheiden erging; denn das Auge des Richters mit dem Lichte der Feuerstammen fand in dem jugendlichen Bergen der Julia noch tiefere Schatten und Dunkel als in dem Bergen der alten, bewährten Jungerin Beata. Aber mit der Furcht und dem Schrecken der Emig= feit wurden der trostlos verzagenden Jungfrau auch die Tröftungen und Lebensträfte des Himmels gegeben, und diese durchdrangen bald hernach auch den, wie es schien, jum Tode franken, gelähmten Leib, so daß sich an diesem noch 66 Nahre lang die lebensverlängernde Rraft der Gedanken der Ewigkeit erwies, von welcher ich in einem meiner früheren Briefe sprach. Doch die vorbereitenden Uebungen in der Runft eines rechten, seligen Sterbens wiederholten sich bei ihr in dieser ganzen langen Zeit ihres späteren Lebens gar oft so wie unter mancherlei Bestalten. Sie mußte dem Tode in sein Angesicht sehen, als derselbe im stebenjährigen Kriege (1759) ihr in der Form von Mord und Brand sich nahte; als der unmenschliche Feind ihren damaligen Wohnort Neusag, nachdem er vor=

ber aus den Säusern alles Das, was von äußerem Werthe mar, geraubt und gertrümmert hatte, in Brand ftectte und über ihrem unschuldigen Kinde, ihrem Manne und über fie felber das Schwert zudte, welches Gottes Engel abmenbete und den Arm, der daffelbe jum Morde schwang, burch das Lächeln eines Säuglings lähmte, bessen Schützer er mar. Und dieser Guter führte auch die Flüchtlinge durch die Wagenburg der Feinde hindurch, unter deren Roffen fle durchkriechen mußten: die Verheißung, welche ihr ichon einmal in früheren Jahren in's Berg gegeben mar, "fo bu durch's Feuer geheft, soll die Flamme bich nicht ver= zehren" u. f. w. ging an Julien in Erfüllung, als fie durch das lette in Flammen stehende Haus der Vorstadt geben mußte. Ginige Sahre hernach in der öfteren Tobesgefahr auf ben Schifffahrten an ber amerikanischen Rufte erfuhr fle die Erfüllung auch des anderen Theiles des Spruches: "so du durch's Waffer geheft, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme nicht follen erfäufen." Denn ihr galten die Worte der Tröstung für ihr ganzes ferneres Leben: "Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset. Ich habe dich bei beinem Namen gerufen, bu bift mein." Schwerer jedoch als alle jene Uebungen in der Kunft des feligen Sterbens fiel es später der hochbetagten Frau, daß die Erfüllung ihres sehnlichen Verlangens, abzuscheiben und bei Chrifto zu fein, so viele Sahre auf sich warten ließ. Hatte sie boch nur die einzige innere Sorge, daß fie den herrn im= mer treuer, inniger, dankbarer lieben möchte, da kam ihr gegen Ende ihrer achtziger Sahre auch noch die äußere, daß sie, gelähmt an den Gliedern, und zulet auch fast gang erblindet und taub, der fremden Pflege bedürfen mußte, wie ein Kind, und daß sie diese Pflege nicht vergelten noch verdienen konnte. Doch war ihr immer heiteres, in Gott vergnügtes Wesen, das sich bei jedem Danke für die geringste Gabe aussprach, und zulett zu einem unauschörzlichen Lob und Dankgebet gegen Gott wurde, ein großer Lohn und Segen für das Haus der Wittwen, in welchem sie startung des freudigen Glaubens für Alle, die sie auf ihrem Sterbebette besuchten, an das sie fast 8 Jahre lang gebannt war. Die Festsreude, welche ihr Geist bei seinem Abscheiden empfand, theilte sich Allen mit, welche diesen seligen Heingang sahen. Ja, von ihrer Seele galt das "selig von nun an"; von ihr hieß es "sie hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht."

Durch dieses Gericht und alle Furcht vor ihm scheinen auch solche Seelen unberührt hindurch zu gehen, die in ber äußeren, leiblichen Roth in Demuth und findlicher Gin= falt des Herzens, als die Armen an Geift, mit anderen Armen thres Gleichen das Brod der Reitlichkeit wie das Brod des Lebens der Ewiakeit getheilt haben. Eine folche Kinderfeele voll alles hingebender Liebe zu Gott und den Brüdern, felig im Vertrauen auf feinen Berrn, fröhlich immerdar in Ihm, seinem Beiland, war in dem Ober= pfarrer Guffenbach zu Bitichin in Schleften. hat in der kummerlichsten Zeit des dreißigjährigen Krieges gelebt und ift damals als ein fleißiges, gelehriges Rind durch alle Schulen der Theuerung und Hungersnoth, der Rriegsgefahren und ber Sterbensnoth gegangen und in ben Prüfungen derfelben wohlbestanden. Un ihm felber, bei seiner immerdar fröhlichen Gemüthsart hat man auch in ber größten Noth niemals eine Thräne gesehen, niemals von ihm eine Klage gehört, und so konnte er auch an Anderen keine Thräne sehen, ohne sie zu trocknen, keine Klage hören, ohne fie zu stillen. Wenn er aber nun, so lange er etwas hatte, mit den Darbenden und Hungernden so freigebig sein Brod

brach, daß ihm kein Heller, ja kein Brod für den anderen Tag im Hause blieb, da wollte dieses seiner treuen Haussfrau, der Eva Süffenbach, nicht ganz rathsam und klug dünken. Er aber pflegte das, was er in kindlicher Einfalt um Gottes willen gethan, mit seinem Lieblingsspruche zu rechtsertigen: "Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nüße und hat die Verheißung dieses und des zukünstigen Lebens."

Doch hat der Mann den Glauben seiner guten Eva zuweilen auf Proben gesett, welche für manche Andere zu schwer gewesen wären. So einstmals, als Gott ihr Feld mit gutem Extrage gefegnet hatte und sie ihren Mann - benn sie hatten keinen Knecht - mit einem Wagen Getreide nach Breslau sendete, daß er es daselbst, wo der Breis viel höher stand als auf dem Lande, verkaufen möchte. Denn das Geld, so hoffte die Frau, follte dem Mangel des Winters dienen. Suffenbach aber, als er in die Stadt fam und das Klagen und Jammern der Armen borte, die gern für sich und die Ihrigen gefauft hätten, den hohen Breis aber nicht bezahlen konnten, that feine Sace auf, gab den Armen umfonst, Anderen aber auch nach ihrem Be= gehren sein übriges Getreide um so billigen Preis bin, daß ihm nur wenig Geld in seine Tasche kam. Aber auch in diefer blieb es nicht sicher. Der gute Pfarrer hatte noch niemals so viele Bettler und Nothleidende gesehen, denen der Hunger und das Elend so sichtbarlich auf die bleichen Wangen gezeichnet stand, als gerade damals auf der langen Brucke vor Breslau, über die er mit seinem leeren Wagen dahinfuhr: "Run", so dachte er, "wenn auch der Wagen leer ist, hat doch der Beutel etwas. Der Berr hat mir den Segen meines Feldes gegeben, ich gebe es Ihm gerne wieder in seinen Armen." - Die gute

Eva machte freilich über tiefen Sandel ihres Cheherrn ein langes, nicht fehr zufriedenes Gesicht. Denn obgleich auch noch im Saufe ein Vorrath bes Segens der Felder war, ging doch auch dieser durch das freigebige Theilen mit ben Armen bald zu Ende. Weniger um ihret=, als um des Mannes willen ging der forglichen Frau dieses zu Denn Guffenbach, brunftig im Beifte, pflegte im Worte und Dienste seines Herrn des Leibes nicht zu schonen, und wenn er dann am Sonntage mude und matt nach Saufe tam, da fand fie nichts, um ihn zu ftarten und zu erquicken. Er aber, freudig wie sonst, ordnete an, daß der Tisch gedeckt würde, betete mit kindlicher Un= dacht sein Tischgebet: "Aller Augen warten auf dich, daß du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit" u. f. w. und man weiß, daß er niemals vergeblich auf seine Speise gewartet habe. Namentlich pflegte der Stadtburgermeifter über Tische zu seiner Frau zu sagen: Mein Kind, unser lieber Oberpfarrer hat die ganze Woche wieder so Vieles den Urmen gegeben, daß ich forge, er wird heute wenig ober gar nichts zu effen haben, laß' und mit ihm unseren Braten theilen." Und so ging bei solcher Gelegenheit der andere Lieblingsspruch bes Pfarrers in Erfüllung: "Reiner wird ju Schanden, ber auf ben herrn harret."

Nun diese liebende, demüthige Kinderseele ist, wie wir glauben, auch eben so leicht, wie durch die Sorgen des Lezbens, durch das Sterben und durch das Gericht gesommen. Nach seiner Gewohnheit hielt er eines Morgens um 6 die Betstunde in der Kirche, wo er in seiner Weise, kräftig und brünstig im Geiste, nach Anleitung des 2. Psalms von seinem Könige Jesu Christo sprach. Da fühlt er im plöglichen Ermatten durch Mark und Bein, daß ihm sein Ende nahe sei; verkündigt seiner Gemeinde, daß er noch

vor Abend heimgehen werde zu feinem Herrn und Könige, und daß er ihr jest, in Hoffnung eines Wiedersehens in der seligen Ewigkeit, den letten Segen ertheilen wolle. Da entstand eine allgemeine Betrühniß und es ward viel Weinens in der ganzen Versammlung. Am allermeisten unter den Dürftigen und Nothleibenden barüber, daß fie jett bei dieser schlimmen, betrübten Zeit ihren lieben Bater und milden Verpfleger verlieren sollten. Viele begleiteten ihn auch nach Hause und fleheten ihn an, daß er doch länger bei ihnen bleiben wolle. Er aber sprach "was machet Ihr mir mein Berg schwer; foll ich meinem König und Berrn, meinem Gott und lieben Bater nicht freudig folgen, wenn er mich zu sich ruft?" Daheim ließ er sich, so wie fonst sein Rubebett für die Nacht, das Sterbelager bereiten; legte sich mit fröhlichem Angesichte barauf hin und ist auch noch an dem Abende dieses Tages, nach einem tröftlichen Buspruche an seine liebe Frau, sanft und selig entschlafen, ohne des Todes Schmerz und Furcht zu schmecken. Dieses ist selbst für seine Freunde sowie für ihn unter so wunderbar lieblichen Erscheinungen geschehen, daß, wie ich nachher erzählen will, sein Seimgang bei Bielen ben Eindruck hinter= ließ, den die feierlichen Gefänge der Kirche am Vorabende eines großen Festes hervorrufen.

Süssenbach war, gleich den beiden Jüngern aus Emaus, auf dem geraden Wege nach seinem Ruhedache gegangen, als der Herr zu ihm trat. Sein Herz brannte in ihm von Liebe, als er vor dem Angesichte des ihm schon zur Seite stehenden Herrn, von Ihm, seinem Herrn und Könige sprach. Und der Herr war mit ihm, als der müde Jünger im Gefühle: es will Abend werden, der Gemeinde den letzten Segen gab. Er, der Auferstandene, ging ein mit dem armen Jünger in seine Hütte, um noch heute

mit ihm das Brod des ewig seligen Lebens zu brechen. Wie konnte ein solches gottgeheiligtes Menschenleben schöner und herrlicher enden, als in dieser Weise.

Die Geschichte der Kirche bis in die neueste Zeit nennt uns mehrere solcher glücklichen und beglückten Zeugen der Wahrheit, welche im Geschäfte des Segnens ihrer Gemeinde, oder mitten in der Verkündigung des Heiles und der Gnade, die in Christo dem Herrn sind, aufgenommen wurden in Gnaden zu Dem, an welchen sie geglaubt, auf den sie vertraut hatten von ganzem Herzen. Sie waren hindurchzgedrungen zum Leben durch den Tod, ohne diesen zu sehen und zu schmecken. So ist es auch denen geschehen, welche mitten in dem Gebete aus der Tiefe des Herzens, das sie täglich geübt hatten, weggenommen wurden von der Erde, oder jenen Seligen, mit welchen der Herr so eben, im Abendmahle, das Brod des ewigen Lebens — seinen Leib gebrochen hatte, und deren Leib man als Leichnam von der Rähe des Altares hinweg, in ihr Haus trug.

Aber so leicht, ja so lieblich bei solchen Seelen bas Sterben erscheint, ist es bennoch und bleibt es für uns Alle eine ernste, ewig hochbebeutende Sache. Denn der Spruch stehet fest, mit seinem Abern und Gebein durch= dringenden Inhalte: "dem Menschen ist gesetzt Einmal zu sterben, darnach aber das Gericht." (Hebr. 9, 27.)

Ach, gabe es doch keine Solche, die den Tod schmeckten und fühlten mit seiner ganzen Last der Ewigkeit, aus welcher kein Wiedererheben möglich ift, ehe es mit ihnen zum rechten Sterben kam. Das Gebet unserer guten alten Bäter sollte wohl niemals am Schlusse der Gebete vergessen werden, zu denen das Geläute der Abendglocke aufruft: "Bor einem bösen, schnellen Tod behüt' uns, lieber Herre Gott." Denn ein solcher böser Tod kann freilich,

wenn er so geschwind ohne alle Angst und Schmerzen des Sterbens nachkommt, für ein leichtsinnig obenhin gehendes Menschenurtheil als ein leichter erscheinen, aber wohin der Stein fällt, der vom Rande einer Köhle hinabrollt in ihre Tiese, wissen wir nicht. Es gilt da für Alle, wach zu sein und bereit, daß der Sturz sie nicht übereile, abzulegen die Last, die diesen Sturz unaushaltsamer macht: den Tollzrausch der Lüste der Welt, der das Haupt beschwert, den Geiz und die Ehrsucht, den Haß und Neid, die das Herz belasten.

Benn auch fein leichtes, boch ein scheinbar schnell vorübergebendes, fann bas Ende bes ungludfeligen Gelbit= mörders fein, welcher ber Schande ber mehr ober weniger selbstverschuldeten Verarmung oder Erniedrigung vor ben Augen der Welt entgehen wollte, als er fich den Ropf durch die Rugel der Bistole zerschmetterte. Leichter zwar, aber durch das, was ihm vorherging, noch schauderhafter war bas Ende eines anderen Selbstmorders, welcher in selbstvergötterndem Sochmuth sich und Undere betrogen, Manche um ihr Vermögen, Viele um bas Glud und ben Frieden ihres Lebens gebracht hatte und ber julett, ichon betäubt durch ben Genuß berauschender Getränke ber niedrigsten Art den ficheren Tod in einem heißen Bade aufsuchte, und als er auch hier noch ben Bauch mit Speisen und ftarkem Beine belaftet batte, ihn auch ba fand. Aller: dings ichien er ber Angit und Noth des Sterbens entgangen, doch siehe, der Tod mar ba, von bessen Dunkel wir das Auge hinmegmenden; benn hier endet bas Gericht ber Erde und ein anderes Gericht beginnt, beffen Diefen wir nicht ermeffen.

Das unvermuthete Ende bes Christen, ber in Demuth und Liebe an der Hand seines Herrn ben Weg burch bas

Leben gegangen ist, verliert sich allerdings auch in einem Dunkel, dabin das Auge der lebenden Menschen dem Schei= benden nicht folgen kann. Dennoch läßt es in den Bergen ber Freunde, nach seinem armen Menschenmaaße, ein ahn= liches Gefühl zurück, als ber Hingang Deffen, welcher todt war und ift lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, als eine Wolke Ihn hinmegnahm vor den Augen der Seinigen. Ich habe im 3. Bande meiner Selbstbiographie (S. 453, 454) das Ende eines theueren, brüderlichen Freundes, des Karl Köllner in Kornthal, beschrieben. Dieser Mann ist von früher Jugend an, bis in sein Alter, so wie ich vorhin von der Jul. v. Gammern es fagte, in der Kunst des rechten, seligen Sterbens wohl erfahren und geübt ge= wesen. Was in und an ihm noch auf Erden lebte und treu im Dienste seines Herrn, so wie der bedürftigen Brüder wirfte, das war nicht mehr sein eigenes Selbst, sondern ein anderes, das fich ihm zu eigen gegeben hatte. Der mächtig freudige Geift, der bei ihm Berg, Sinn und Muth durchdrang, wurde zwar in den Worten des Gebetes laut, das er in dem Kreise der Gemeinde sprach, doch ließen sich die Züge desselben in seinem ganzen Wandel, wie selbst in seinem heiter ernsten Angesichte lesen. In gang beson= derer Weise war dieses so am Morgen seines Todestages, am Dienstag in der Charwoche (1853). Daß er schon seit einiger Zeit ohne Aufhören in dem Gedanken an die felige Ewigkeit gelebt hatte, bezeugt ein Brief, welchen er drei Tage vor seinem Ende an seine damals als vereinsamte Wittme (des Miffionar Baberte) in Indien lebende Tochter schrieb; ein Brief, deffen Inhalt wie ein freudiger Nachhall des Jubilus Bernhardi lautet. An dem Morgen aber, von welchem ich hier rede, war er gefund und in feinem Gott vergnügt aufgestanden, fam ju den Seinigen

mit einem Ausdrucke ber inneren feligen Fröhlichkeit und der gartlichen Liebe. Der selbst den Rindern, seinen Enkeln fo wie den Erwachsenen wie etwas Seltenes, Ueberge= wöhnliches an ihm erschien. Namentlich auch am Nach= mittage, als er zum letten Male als ein Lebender zu den Seinigen eintrat, konnte man an seinem innig freudigen und doch wie in der Nähe seines Herrn stillen und in sich ge= fehrten Wesen es bemerken, daß ein unbeschreibliches, un= aussprechliches, inneres wie äußeres Wohlsein ihn durch= bringe. Er pflegte gern, wenn er, wie sie übermorgen (am grünen Donnerstag) ihn erwarteten, ben Segnungen des Abendmahles entgegenging, das Stillesein und die Ein= famkeit aufzusuchen. Beute, an dem schönen Frühlingstage, zog ihn sein Verlangen hinaus in's Freie. Ein vorüber= gehender Knabe, welchen er freundlich begrüßte, sah ihn noch dort im Felde stehen und vor sich hinblicken, ein anderer Wandersmann aber, der bald hernach an die Stätte fam, fand ihn, auf seinen Stock geftust, am Boben fnieen, und ein vorüberfahrender Wagen brachte nicht mehr ben Sterbenden, sondern seinen Leichnam in bas Baus zu ben Seinigen zurud. Er hatte bas Sterben, welches in seinem Innern schon längst dem Abschlusse nabe gekommen war, vollends in der Einsamkeit und Stille abgemacht, seine Seele aber hat den Tod nicht gesehen.

Die in Gott ruhende Frau des Professor Lang in Halle (sie starb im Jahre 1715) hatte sich zwar nicht in die einsame Stille eines weit vom Hause abgelegenen Feldes hinausbegeben können, um dort bei'm Sterben mit ihrem Gott allein zu sein, denn sie lag auf ihrem letzten Krankenslager, zwölf Tage lang in großer Fieberhize müde und matt darnieder, aber sie hatte in ihrem eigenen, dahinstersbenden Leibe eine innere und innerste Kammer ausgefunden,

deren Thure die Seele noch fester und unzugänglicher hinter fich juschließen kann, als die außere Rammer. Sie gerieth, als ihr Ende nahe tam, in einen Schlaf, aus dem man Mübe hatte, fie zu wecken, wenn es für fie Zeit war, Arznei zu nehmen. Es war ihr in diesem Schlafe so wohl, daß fie einmal äußerte: Warum weckt ihr mich doch aus mei= nem füßen und vergnügten Seelenzustande? Man ließ sie bann für einige Zeit in Rube, als jedoch der Schlaf zu lange andauerte, suchte man sie baraus aufzurütteln. Sie aber war, wie der alte Jacob Faber, als fie ihn aufwecken wollten, selig in dem herrn entschlafen. Gin solches stilles verborgenes Ende schickte fich wohl zu der ganzen Gefin= nung und Führung ihres Lebens. Denn sie hatte ichon als Rind die Stille und Zurudgezogenheit von der Welt und ihren Spielen und Vergnügungen geliebt, weil fie be= reits frühe an Dingen ihr Bergnügen gefunden hatte. welche die Luft eines fanften und ftillen Beiftes find: an bem Lefen ber Schrift und folder Bucher, beren Inhalt und Sprachweise aus dieser entnommen ist und zu ihr hinführt, am Gesange lieblicher geistlicher Lieder zum Saiten= fpiele ihrer Sarfe, und am Gebete, barin fich oft, mit einer an fo frühem Alter ungewöhnlichen Innigkeit ihr fehnliches Berlangen aussprach, abzuscheiben aus dem Erdenleben. Doch hatte fie auch für die rechte, fleißige Anwendung von diesem eine große Fertigkeit gewonnen, hatte bei einer ihrer älteren, auf dem Lande lebenden Schwefter die Weschäfte der Haushaltung gründlich gelernt, mar zu jeder, auch ber geringsten ober beschwerlichsten Arbeit immer bereit und dabei so emsig und munter, daß man feben konnte, wie bei ihr die beiden Fuße des Chriftenwandels, beten und arbeiten, gleich gefund und fraftig waren. Sie fonnten biefes

nicht fein, ware nicht ihr Berg so gesund und fraftig ge= wesen im Glauben, in der Demuth, in der Liebe. Als treue Gehülfin ihres ihr gleichgesinnten Mannes, als Mutter ihrer 9 Kinder; als mitleidige, dienstfertige Trösterin ber Betrübten, der Armen und Kranken, holdfelig, fanft und freundlich, ist sie ihren stillen Weg gegangen und bennoch fürchtete sie in gesunden Tagen immer, sie werde nach so beständig innerlich heiteren freudigen Tagen ihres Lebens noch einen schweren Seelenkampf zu bestehen haben und durch die Furcht und Schrecken des Todes gehen muffen. Aber der Schrecken, welcher ihre lette Krankheit und ihr Ende herbeiführte, war kein innerer, sondern nur ein außerer: eine Feuersbrunft, die bei ungewöhnlich ftarkem Sturmwinde ausgebrochen und durch ein furchtbar wildes Gefchrei auf ben Gaffen angekündigt war. Sie erkannte sogleich, daß ihr Krankenbett ihr Sterbelager sein werbe. Als man jedoch mitten in ihrer Fieberhitze fie fragte, wie es ihr in ihrem Gemüthe sei, da fagte sie: Gott Lob! da ift lauter Stille, Friede und Rube; mitten unter ben Leibesschmerzen nichts von Furcht und Befümmerniß, son= dern wie ein Kind in der Wiege, so ruht meine Seele in Gott." -- "Uch, welch' ein großes Kleinod ist es, auf seinem Todtenbette zu wiffen, daß man einen gnädigen Bott hat." - Einer ihrer geliebteften Freundinnen ließ fle fagen: fie folle fich nicht mehr vor dem Tode fürchten, benn Gott ist getreu. Auch sie hatte nicht gedacht, daß fie diese Gnade der Seelenruhe haben solle, ohne Rampf. So war und blieb ihr Herz beständig erfüllt von Lob und Dank gegen Gott und in all' ihren Worten sprach ste biese Stimmung bes Gemuthes aus. Darum konnte fie mit Recht den Scelenzustand, in welchem sie sich befand, als

der Tod ihr zu einem Schlafe wurde, einen füßen und vergnügten nennen\*).

Scheinbar verschieden und bennoch wesentlich übereinstimmend war der Zustand, in welchem sich der frommen Engländerin Elise Backer das Ende nahete. Diese zwar hatte die Schauer des Todes lebhaft gefühlt und ihn den dunklen Eingang genannt zu ihres Vaters Palast, doch wichen solche Anwandlungen bald von ihr. Obgleich nicht in einem äußerlichen Schlase, ruhte sie dennoch in einer schweigenden Stille aus. Sie fühlte sich wie ein Fremdzling im fernen Lande, der die Sprache der Fremde nicht mehr verstand, wollte deshalb nicht mehr reden, noch reden hören, "denn bald komme sie dahin, wo man die himmlische Sprache rede"\*\*).

Nicht bei allen so selig Dahinsterbenden geht das Leibesleben in solch' tiesem Dunkel zu Ende, sondern zu-weilen geschicht es, daß noch ein heller Strahl der Abendssonne durch das Gewölf bricht, welcher selbst den sterbenden Leib beleuchtet und mit ungewöhnlicher Kraft anzegt. So ist es der treuen, stillen Dulderin in manchem Leid der Erde, der A. Kath. Wiegleb geschehen, als sie einige Tage vor ihrem Ende am Abende so schwach war, daß sie kaum die Junge noch bewegen konnte, und als sie zum Erstaumen Aller, die um sie waren, mit lauter Stimme ausries: "Victoria, Hallelujah. Lobet den Herrn; alle Lande sind seiner Ehre voll." Sie bat die Ihrigen, Loblieder mit ihr zu singen und dankte für diese Erquickung. Sie suchte hierauf mit fröhlichem Gemüthe die Ruhe der Nacht und obgleich noch einige Male die Bangigkeit des Sterbens

<sup>\*)</sup> Chr. Fr. Burk a. a. D. S. 134-139.

<sup>\*\*)</sup> Burf S. 76.

wie ein düsteres Gewölf ihre Seele umschattete, kamen ihr dennoch dazwischen immer wieder tröstende Strahlen, bis sie in seligem Frieden in dem Herrn entschlief. In gleicher Weise gerieth ein Geist der wunderbaren Kraft und Stärke über den sterbenden Leib der Lucia Stern zu Wiesbaden, der Siegerin über manchen furchtbaren inneren Kampf, in dessen siefe nur wenig Seelen zu ihrer Läuterung geführt werden. Zwei Tage vor ihrem Tode sang sie noch mit lauter, gleichwie über das frühere Maaß ihrer Natur gehenden, Stimme das schöne Loblied:

Halleluja! Lob, Preis und Chr' Sei unserm Gott je mehr und mehr Für alle seine Werke u. s. w.

Ihr Geist war von dieser Stunde an wie entrückt aus dem Leben des Diesseits in das Leben des seligen Jenseits, die Schwingen zum Auffluge waren gelöst; sie fühlte sich nicht mehr hier, sondern dort daheim; sie entschlief freudig und sanst\*).

Ein solcher Hinübergang im Bollgefühle jenes Friebens, den die Welt nicht geben und gewähren kann, war
das Ende des gottbekräftigten, an vielen Seelen gesegneten Hospredigers Hedinger (im J. 1704). — Die vielgeprüfte,
vielgeläuterte Wittwe, welche nach dem salomonischen Sprüchworte, dem Hilmar Ernst Nauschenbusch "viel edler
als eine köstliche Perle" (Prov. 31 B. 10) zum Weibe
beschieden und bis zu seinem Lebensende im 70. Jahre
seine treue Gehilstin gewesen war, hatte noch manches Jahr
den einsamen Weg über die Gräber der Ihrigen gehen
müssen. Ihre Tochter Charlotte, ein Gesäß der Enade
und der Ehren, wie Gott in seinen Erwählten sich be-

<sup>\*)</sup> Burk a. a. D. S. 82 u. 118.

reitet, war auch seit 5 Jahren in freudigem Glauben aus der Welt gegangen, die alte Mutter aber hatte noch oft unter Thränen mit einer tief in ihrer Natur liegenden Furcht vor dem Tode zu kämpfen. Da auf einmal war diese Furcht von ihr genommen und drei Wochen vor ihrem Tode am Oftermorgen (1834) wachte das sehnliche Berlangen in ihr auf, einzugehen zu ihrer ewigen Ruhe. Das Werk des letten Losringens ihres Geistes von der Burde der Zeitlichkeit blieb meift ein tief inneres, verbor= genes, bis ihr am letten Sonntag Nachmittag durch die Stelle Römer 5 B. 1-6 die schweigende Zunge gelöst wurde: "Nun wir denn sind gerecht worden durch den Glauben, so haben wir Friede mit Gott, durch unsern Herrn Jesum Christum" u. s. w. Da erhob sie sich zu einem fräftigen, feierlichen Gebete, in welchem sich fund gab, welches Werk der Unade in ihrem Inneren zur freudigen Vollendung gekommen war und fiel dann in einen fanften Schlummer, welcher bald zum Todesschlummer wurde \*).

Schwer sind die äußeren, leiblichen Leiden gewesen, durch welche die Gemahlin des Professors der Theologie A. A. Hochstetter zu Tübingen, eines für seine Zeit hochgesegneten Lehrers, zu ihrer ewigen Ruhe hindurch mußte, schwerer jedoch noch die inneren Kämpse mit dem Kleinmuthe und der Reigung zum Verzagen ihres Herzens. Während jedoch diese Kämpse sie so tief darnieder beugten, daß auf ihren Lippen alle Worte des Trostes und der Ersmuthigung verstummt schienen, wuchs die Kraft des Trostes

<sup>\*)</sup> M. v. die Schrift: Rauschenbusch in seinem Leben und Wirken von B. Leipoldt (Barmen 1840).

in ihrem Inneren immer mächtiger an, und ihr wurde da gezeigt, wie Gott in ben Schwachen mächtig sei, und wie den Armen, ja den Aermsten an Geist, das Himmelreich verheißen ist. Und als nun unter den heftiaften leiblichen Schmerzen ber Entzündung ihre außeren Rrafte am auf= fallendsten dahin sanken, da wurde die Freudigkeit in ihrem Inneren so stark, wie noch niemals vorher in ihrem Leben. Nachdem sie noch einmal einen letten Kampf des Ge= richtes gleich dem der Begta Sturmin (m. v. S. 96) bestanden, da erwachte sie am letten Morgen ihres Lebens (5. März 1708) mit dem fröhlichen Gefange: "Seut' schließt Er wieder auf das Thor zum schönen Paradeis. Der Würger steht nicht mehr davor, Ihm sei Lob, Ehr und Preis." In diefer glaubensfreudigen Stimmung bes Gemüthes ift fie benn auch bald hernach hinübergegangen, dahin, wo schon längst ihr Schat, ihr Trost in Zeit und Ewiafeit war.

Der seligen Aebtissin zu Fischbeck, Charlotte Elisa= beth von dem Busch, hatte man in ihrem vor den Augen der Lebenden schweren Todeskampse die Worte des Herrn zugerusen: Siehe, ich komme bald; sie aber ant= wortete mit innigster Freudigkeit: "Uch ja, Er ist schon da," und mit diesen Worten entschlief sie (1753).

Es gibt wenig Krankheiten, welche gleichwie die Peft, die Kräfte des Leibes schleunig bahinnehmen und vernichten, so daß die von der Fiebergluth verdorrte Zunge und die schwer athmende Brust kaum noch zu einem vernehmbaren Worte fähig sind. Unders aber erwies sich die Macht des Geistes an der gottgeheiligten Diaconissin Margarethe zu Constanz. Sie war die Schwester der beiden Brüder aus dem edlen Hause der Herren von Blaaver, davon der eine als Bürgermeister, der andere als Priester und

Liederdichter ein Segen ihrer Paterstadt und ihres Landes gewesen find. Ein Berein von Jungfrauen und Frauen hatte fich zu Conftanz im Beifte ber apostolischen Zeiten gebildet. welcher gleich den Diakonissen der ältesten Rirche die Silfe und Bflege ber Wittmen, der Waisen, der Armen, so wie der Kranken, sich zur Aufgabe stellte. Bor Allem waren es die Bestfranken, deren bei der damals herrschenden Seuche die frommen Pflegerinnen fich annahmen, denn von diesen scheuchte die Todesfurcht selbst die Nachbarn und Gefreundte hinmeg. Margarethe aber, als Vorsteherin des Diafoniffen=Bereins, ging bei diefer Bflege allen Schwestern mit ihrem Beispiele voran. Als sie jedoch im November 1541, da der Würgengel der Seuche durch alle Bäuser und Bütten ber Stadt ging, seinen Schritten unabläffig von einem Sterbelager zum anderen folgte, ba ward auch fie von der Best getroffen. Der Geist der Gnade und der Rraft aber, der ihr den Mund an den Sterbebetten der Anderen fo oft zum Trofte und zur Stärfung des Glaubens aufge= than hatte, wich nicht von ihren sterbenden Lippen. ging mit dem Zeugniffe ihres vollkommenen Bertrauens auf Christum unter heiligen Reden hinüber zu Dem, den ihre Seele liebte. Je schwerer hier die äußere Krankheit und Todesschwäche der Glieder, desto leichter ist der Todes= fampf gewesen, in deffen furchtbarem Dunkel die A. El. Porft fast verzagte. Doch dieses Dunkel löste sich noch vor ihrem Ende in einen Vorgenuß der Freuden der Ewigkeit auf. deren Genuß durch einen Sinüberblick in die ewige Herrlichkeit, ähnlich dem des feligen Joh. Arndt, bis zu einem Ent= zücken sich erhob, durch welches zuweilen, wie namentlich bei der fterbenden Dor. El. Hecker (geft. 1743), an dem Leibe von Erde, ehe er jest wieder zur Erde wird, ein

118 4. Das Sterben ein Erwachen aus d. Traume d. Lebens. prophetisches Borbild des fünftigen verklärten Leibes her= aufdämmert \*).

Was ich so eben beschrieb, das ist ein Hellgesicht des Beiftes, das aus ber diesseitigen Belt bes Bergänglichen weit hinübergeht in die jenseitige, ewige Welt und ihre Berrlichkeit. Defter noch als diefes höhere und höchfte tritt bei Sterbenden, so wie bei Solchen, welche, scheinbar noch gesund, dem nahen Tode entgegen gehen, jenes der Leiblichkeit noch zugewendete Hellgesicht ein, das ihnen die Zeit und Stunde bes eigenen Endes oder bas Schicksal anderer, selbst entfernt wohnender Menschen kund macht. Die ihrem kindlichen Glauben treugebliebene Gemahlin des berühmten Theologen J. Sal. Semmler, erfuhr in einem Traume die Botschaft ihres nahen Todes. Sehr vielen anderen, in alter und neuer Zeit, dem 88 jährigen Rußbroch eben so wohl als der 4 jährigen Bflegetochter des Pfarrers Wallin in Stockholm, von welcher ich in einem früheren Briefe fprach, ward die Zeit, ja die Art ihres Beimganges aus der Zeitlichkeit in großer Alarheit und Sicherheit angezeigt. Die Frau des Professor Calow in Leipzig erfuhr durch ein Sellgesicht in ihrem Inneren den Tod ihres Sohnes (31. März 1662), dessen Krankheit man ihr verhehlt hatte und ihren fast gleichzeitigen eigenen.

Ist es doch zuweilen, als ob ein Mitempfinden des Hellgesichtes der höheren Art, das die Sterbenden ergreift und durch die dunkle Pforte hinübergeleitet, selbst die Lebenden und Gesunden anwandeln könnte. Wenn auch nicht das Auge, so wird doch zuweilen das Ohr der Freunde für die Töne aus einer unsichtbaren Ferne geöffnet, welche

<sup>\*)</sup> Burk a. a. D. S. 28; — S. 111; — S. 222.

gleich einem Gruße aus der seligen Ewigkeit der scheidens den Seele entgegenkommen. Ich habe in meinen Schriften einige dieser Fälle erwähnt\*). Bei dem freudigen Heimsgange des Pfarrer Süffenbach, aus dessen originellem und einfältig frommem Leben ich schon oben einige Züge erzählt habe, versicherten Biele aus seiner treuen, ihn herzelich liebenden Gemeinde, daß auch sie die Töne, von einer unbeschreiblichen Lieblichkeit, vernommen hätten, von welchen der Sterbende wie von einer Musik der Engel entzückt war. Ihm und seiner Frau mochten sie als eine Gabe aus der unsichtbaren Welt erscheinen, Andere suchten ihren Ursprung vergeblich theils in einem der Häuser, theils, auf die Stadtmauer hinansteigend, außer der Stadt, Keiner aber sah das Chor der Sänger und Tonkünstler aus fremder Heimath.

Wohl könnten alle diese vorherstehenden Züge aus der Geschichte der Sterbestunden selig heimgegangener Mensichen dem Bilde des Todes einen Theil seiner natürlichen Schauer nehmen. Aber er bleibt deshalb immer das, was er ist und war: ein König der Schrecken für alle Sterbstichen. Manche werden, wie Kinder auf dem Arme zärtlich schonender Mütter, an dem Feinde des Lebens, mit absewendeten Augen vorübergetragen, daß sie ihn nicht sehen, andere, die zu Männern am Geiste erstarkt und zu Borbildern eines unablässigen, mächtigen Kampses des Geistes mit dem Fleische berusen und vorbestimmt sind, müssen ohne äußeren Trost und Linderung fortkämpsen bis an's Ende und in ihrem siegreichen Ausgange ein Beispiel geben von dem Glaubenhalten und dem Treubleiben bis zur letzten Stunde. In den Reihen dieser Sieger über den Tod und

<sup>\*)</sup> M. v. unter anderen in meinen Erzählungen von Liebern die erste (Altes und Neues u. f. neue Folge, 2. Theil.)

seine Schrecken, dem sie männlich gegenüberstehen und in's Auge bliden mußten, bis ihre Augen sich schlossen, leuchtet wie ein Stern des Himmels hervor der theuere Ludwig Sofacter, beffen inneres wie außeres Leben an feinem Freunde Albert Anapp einen tief eingehenden, glück= lichen Beschreiber gefunden hat\*). Ich weiß (denn ich habe das Buch im Zimmer Ihrer Mutter gefehen), daß Sie den Ludwig Hofacker aus feinen Predigten kennen. Von einer großen Zahl derselben fann man sagen: sie find empfangen und geboren in der Weihe jener erften Liebe su dem herrn feinem Gott, deren Gluth feurig ift und eine Flamme des Herrn; sie alle sind freudig und stark im Hoffen und im Glauben, lieblich anzuhören und zu lefen, wie es nach ihrem höheren göttlichen Maaße die Worte jenes zwölfjährigen Anaben mögen gewesen sein, den seine Eltern im Tempel - im Saufe feines Baters fanden, wo er mit den menschlich hochweisen Lehrern sich befragte und ihnen zuhörte. Hofacker's, des Jünglinges, Predigten haben mir oft mein altes, kaltes Herz jugendlich neu befräftigt und erwärmt.

Der große Prediger fragt Alle, die sein vergangenes Leben kannten: wer hat fröhlicher sich ergößet denn ich, rühmet dieses Fröhlichsein als eine Gabe von Gottes Hand. Hofacker war kein König von Jerusam, er konnte aber dem gekrönten Prediger es nachsprechen: wer hat fröhlicher sich ergößt als ich? Das aber, was ihn so fröhlich ergößte, war nicht die Fülle des äußeren Neichthumes und der Becher aller Freuden der Sinne, den das äußere Glück dem Begüterten in die Hand reicht, denn er hat von Jugend auf mehr ein armes als ein wohlbehagliches Leben geführt,

<sup>\*)</sup> Leben des Ludwig Hofacker. Heidelberg 1852.

fondern der Becher seiner Freuden war ein innerer: war ein immer fröhliches Herz. Dieser innerliche Freudenbecher war bei ihm schon in seinem Anaben = und Jünglingsalter so gefüllt, daß er gern, in jovialen, scherzhaften Reden übersprudelte, und seinem ganzen Wesen und Thun die Stimmung eines blauen, von keinem Wölschen getrübten Frühlingstages gab, welcher die Herzen Aller, die in ihn hinaustreten, fröhlich stimmt. Mehr als jeder Andere war schon der Anabe und noch mehr der geistreich wisige Jüngling Hosacker für andere Jünglinge ein Freudenbrinzger und Freudengeber, wo und wann er in ihren Areis trat.

Aber die große, seltene Gabe des Naturells sollte und mußte zu einer Gabe des Geiftes geläutert und geheiligt werden. So wie Ludwig Hofacker vor Anderen aus dem Freudenbecher eines fröhlichen, frischen Blutes und Muthes getränkt wurde, mußte er auch schon frühe in sei= nem Leben den bitteren Kelch schwerer, schmerzhafter Krank= heiten und Trübsale kosten. Wie einem herannahenden Gewitter, das mitten in seinen Schrechniffen dem von lang= anhaltendem Sonnenscheine durr gewordenen Lande Er= quickung und Lebensfraft bringen foll, eine Trübung und oftmals Schauer der Haut erregende Abkühlung und Stille der Luft vorangeht, so geschah es dem Jünglinge innerlich, als ihn, er wußte nicht wie? ein Hauch der züchtigenden Gnade anwehete. Er war in den Augen seiner Freunde ein ganz Anderer als sonst, ernft, still und in sich gekehrt geworden; aber wie schon an trüben Tagen, auch wenn noch kein Regen kam, bie Reime und Sproffen der Baume und Rräuter zum Wachsen erstarken, so waren in ihm die Reime aufgelebt, welche die Schule seiner Kindheit, namentlich die Ermahnungen und Worte seiner treuen, frommen Mutter, zum Erkenntniffe des Beiles in Chrifto in ihn gelegt hatten.

Da traf ihn, als 22 jährigen Jüngling, in der That wie ein Blig aus stiller Luft an einem heißen Augusttage (1820) der Sonnenstich, der ihn ohnmächtig zu Boden warf. Zu den Schmerzen der tiesen Wunde am Ropfe, die der Fall ihm zugezogen, gesellte sich eine langanhaltende Zerschlazgenheit aller leiblichen Kräfte. Die erste, reichgesegnetste Lehrerin seiner Jugend, die fromme Mutter, saß als hütenzder Engel an seinem Krankenbette und vor der Pforte des verlorenen und wiedergefundenen Paradieses, in welschem sein Herz nun für immer Wohnung gefunden hatte.

Ich habe ben mir theueren Ludwig Hofacker in ber furgen Strede bes Lebens, die ich von meinem 18. bis gu meinem 48. Jahre (von 1798 bis 1828) mit ihm gleich= zeitig auf Erden durchwandelte, perfonlich nicht kennen ge= lernt, denn er hat seinen Vilgerlauf schon in 30 Jahren vollendet, während ber meinige schon jest in das 78. Sahr sich verlängert hat. Mich aber, so wie jeden Anderen, welcher den in kurzer Brüfungszeit felig Vollendeten fo fennen lernen will, wie er leibte und lebte, hat Albert Anapp, der nahe befreundete Genoffe feiner Jugend wie feiner Gefinnung, in dem obenerwähnten, trefflichen Buche bei ihm eingeführt. Ich möchte auch Ihnen, meine Freun= din, dieses schriftliche Denkmal an einen feltenen Prediger der Gerechtigkeit, für unfere und fünftige Tage in Ihre Sände geben. Ich übergebe hier die Beschreibung ber vielen, schweren Heimsuchungen durch leibliches Webe und niederbeugende Beschwerden der mannichfachsten Art, welche den früher so lebensfrischen und lebensluftigen Jüngling Hofader trafen und in den letten Tagen feines Lebens fast gar nicht mehr verließen, und wende mich nur noch einmal zu der schon oben erwähnten Beschreibung seines Endes zurud. Gin Begegnen feltsamer Art muß es gewesen sein, als einige Monate (im Juni) vorher, ehe diesses langersehnte Ende kam, drei wassersüchtige Leidenssbrüder zu Rielingshausen, in deren Kirche Hosacker so oft seinen Mund zum Troste, zur Erweckung und geistigen Auserbauung seiner Gemeinde aufgethan hatte, im Dienste ihres Herrn zusammentrasen. Der eine davon war der betagte, wassersüchtige Dekan von Marbach, der andere der noch mühsam am Stocke einherschleichende Pfarrer, der dritte sein ebenfalls wassersüchtiger Schulmeister. Der Dekan, der zur Kirchenvisitation hergekommen, starb am 22. September, der Pfarrer am 18. November, der Schulmeister im solgenden Jahre\*).

Da saß er nun meift, bei Tage wie bei Racht, in fei= nem Lehnstuhle, gepeinigt von den Schmerzen an feinen Fugen, in die man Ginschnitte gemacht hatte, um dem an= gesammelten, beizend scharfen Wasser einen Ausweg zu öffnen; geguält von den Beänastigungen und Erstickungs= anfällen feiner Bruft, immer noch nach feiner, auch äußer= lich gewaltigen Natur, mit einer Lust und Liebe am Leben hangend und dabei dennoch beständig im Angesichte und in der Furcht des Todes. Und nicht nur des leiblichen Todes, sondern des Gerichtes der Ewigkeit, in dessen Nähe sein ganzes vergangenes Leben mit all' seinen Abweichun= gen zur Rechten und zur Linken vor feinen Augen aufge= than wurde. Er, deffen freudiger Geift zu so hellem Lichte fich erhoben und in diesem geschwebt und gelebt hatte, wurde jest in ein Dunkel hinabgeführt, das ihn oft dem Bergagen nahe brachte. Er verfank aber darin nicht, denn die kindliche Demuth finkt wie eine Taucherglocke mit einer folden gläubigen Seele hinab in die Tiefe und schütt fie,

<sup>\*)</sup> A. Knapp a. a. D. S. 307, 308.

daß sie, unversehrt von den über und neben ihr dahinrausschenden Fluthen, das Dunkel des Gerichtes besteht, und aus ihm heraufgehoben wird an's Licht.

"Es ging", so fagt Knapp (a. a. D. S. 315) "bem seligen Hofacker an seinem Ende, wie dem seligen Brälaten Detinger, diesem tieffinnig theosophischen Beifte, ber in fei= nem achtziaften Sahre nach einer Masse der fühnsten edelsten Forschungen zulegt sprach: Alles, was ich von dem lebendigen Gott weiß, ift in Luther's fleinem Katechismus enthalten." Aehnlich gemeint war das, was Hofacker in feiner hu= moristischen Weise zu einem Freunde sagte, der ihm für jene Welt Hoffnung machte zu dem Berufe eines Missionars für die Ankömmlinge aus der Beidenwelt: "Meinft du denn, wer in diefer Welt ein Pfarrer gewesen ift, werde es des= wegen auch wieder dort werden? Du weißt nicht, ob du nicht drüben, statt zu predigen, in der Rinderlehre stehen Und in diese Kinderlehre ging der gedemüthigte mußt." Beist des Kranken jest gern und täglich tiefer ein.

Das Dunkel des inneren Gerichtes hatte sich verzogen. Aber an den Mühen des äußeren Kampses mit den oft unerträglich erscheinenden leiblichen Schmerzen und Beängstigungen wurde diesem kräftigen Streiter nichts erlassen. Ihm galt es nach dem ganzen Gewichte der Worte: Keiner wird gekrönt, er kämpse denn recht. Freilich stammelte er, überwältigt von seinen Leiden, öfters: "Es ist genug, Herr; so nimm nun meine Seele." Und als in den letzen 24 Stunden die Beängstigungen der Brust stets höher und höher stiegen, bat er die ihn Umgebenden mehrmals, sie sollten den Herrn um seine baldige Erlösung anslehen. Als man ihm am letzen Morgen aus einem Gebetbuche für alle Tage des Jahres das Gebet für den 18. November vorlas, da lautete der vorausgesendete Spruch: "Wo ich bin, da soll mein Diener

auch sein." Und am Mittag trat in seinem schwer leidenden Leibe die Ruhe ein, die seinem Geiste der Borgänger der ewigen sein sollte. Bei völligem, klarem Bewußtsein, freudig und innig theilnehmend, ja mitsprechend bei dem Gebete und Abschiedssegen der Seinigen, entschlief er ohne die mindeste Buckung, sanst und im Frieden Gottes. Bie Knapp sagt, "als ein Mann, auf welchen vor vielen Anderen das Bort anzuwenden ist: "dieser ist gesommen aus großer Trübsal, und hat sein Kleid gewaschen und hell gemacht im Blute des Lammes." — Sein legtes Wort war der Name Dessen gewesen, den seine ganze Seele liebte und den sein scheis bender Geist wie einen schon bei ihm Stehenden umfing.

Siegreich, wenn auch für das Auge der Lebenden schwer, mar dieser Ausgang aus dem armen, hinsterbenden Leibe. Hofacker follte bis zu feinem letten Athemzuge nicht durch das Wort allein, sondern durch die That selber ein Prediger des Wortes sein für Alle, die ihn fahen und hörten. Mitten in seinen langen Todeskämpfen und Schmerzen sprach sich an ihm die Lehre aus, welche das Buch der Weisheit (3 B. 4) über den Tod der Gerechten gibt: "Db fie wohl vor den Menschen viel Leiden haben, so sind sie doch gewisser Hoffnung, daß sie nimmermehr sterben." was find dieser Zeit Leiden gegen die Herrlichfeit, die an und soll offenbaret werden und was kann und, so schwer auch der Kampf sein mag, scheiden von der Liebe Gottes (Röm. 8, 18; 35)?" Selbst noch das Angesicht des Ber= storbenen, wie es im Sarge lag, schien zu zeugen von dem seligen Frieden Derer, die in dem Berrn sterben.

Aber ich kehre wieder zu dem Anfange meines Bries fes zuruck. Das Ende des Menschen, der nicht im rechten Sinne des Wortes ein Kind gewesen oder geworden ist in all' seinen Formen und Arten, ist eine Predigt über den Spruch:

Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden. Ich könnte hier meine Feder niederlegen und Sie verweisen auf die Stimme eines unserer Prediger in der Wüste, die seit Kurzem sich vernehmen ließ, und da ich von Herzen wünschte, daß sie von Allen gehört würde, denen (nach einem von Hofacker gebrauchten Ausdrucke) daß Sterben nicht als eine Kleinigkeit erscheint. Es ist dies "die Lehre von den legten Dingen" in dem Buche von E. F. Göschel: der Mensch, nach Leib, Seele und Geist, diesseits und jenseits\*). Namentlich das erste Capitel des 2. Abschnittes dieses Buches, überschrieben "das Sterben," wird von Ihnen gewiß mit derselben innigen Rührung gelesen werden als von mir und in Ihnen dieselben tieser gehenden Gedanken anregen und auswecken, die es in mir geweckt hat.

So wenig ich mich aber auch geschickt fühle, mit einem solchen Führer, wie Göschel es in seinem Buche war, gleichen Schritt zu halten, will ich bennoch, zuweilen mich auf meinen Führer berufend und mit ihm sprechend, die hier begonnene Betrachtung über das Sterben noch kurz in meiner Weise zu Ende führen.

"Das Sterben ist (nach Göschel S. 64) der Weg aus diesem Leben zum leiblichen Tode und zum Leben nach dem Tode des Leibes, aber nicht der Tod selber, welchem es erst entgegen geht, bald schneller, bald langsamer, wie es scheint. Das Leben — ist der Strom zwischen Diesseits und Jenseits; — die Mitte zwischen zwei Zuständen des menschlichen Lebens." "Wir lassen" nach Bunyan "das schwere Gewand der Sterblichseit im Strome zurück, eilig (außer= halb) und leicht ist dann der Ausschwung oder Lauf im

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Dörffling und Franke 1856.

Tenseits." Ich wiederhole das Wort, das ich schon oben gesprochen: das Sterben ist ein Aufwachen aus dem Traume des Lebens, ein ähnlicher Wechsel der Lebenszustände wie jener, der zwischen dem ungeborenen Menschen im Schoose der Mutter und dem neugeborenen, an's Licht der Tage hervorgegangenen ist. Es liegen in diesem Bilde die Höhen und Tiesen einer geistigen Bedeutung, in welche ich hier nicht eingehen, sondern nur zunächst an ihren natürzlichen Sinn mich halten will.

Der ungeborene Mensch im Mutterschooße empfängt auch bereits den Lebenshauch, den unsere Bruft aus der Luft aufnimmt; er wird, wie wir, gespeist und getränkt, der Strom ber anregenden Lebensfräfte, die unsere Nerven und Abern durchdringen, uns befräftigen und erhalten, dringt auch durch sein Fleisch und Gebein, ja die Pestilenz, die im Finstern schleicht, die Seuche, die am Mittage ver= derbt, kann ihn noch im Mutterleibe anrühren und seinem Leben ein Ende machen, während das der Mutter erhalten bleibt. Aber dieses Alles begegnet ihm nur vermittelt durch die Mutter, aus deren Blut er den natürlichen Lebens= geist der Luft, die gedeihliche Nahrung für sein Fleisch und Gebein, entnimmt, aus deren Nerven ihm die Anregungen kommen des magnetischen Lebensstromes, der Alles bewegt und erhalt. Er felber unmittelbar, ber im Berborgenen Schlummernde, weiß nichts von der Luft und den Sinnen= freuden, durch welche vielleicht seine Mutter ihr Leben dahintanzt, nichts von dem Leid und dem Schmerze, der andere Male ihr Berz beschwert; sein Ohr hört nichts von bem Angstgeschrei auf ben Gaffen, sein Auge fieht nichts von den Flammen der Feuersbrunft, durch welche die Mutter erschreckt wird, und bennoch geht ein dunkles Mitgefühl, in seinen Folgen auf die spätere Entwickelung, ja auf die

Naturart des Menschen voll mächtigen Einflusses, von dem Leib und der Seele der luftig dahinschwärmenden, der von Gram gebeugten, oder der von Furcht und Schrecken er= griffenen Mutter auf den Leib und die Seele des unge= borenen Menschen über. Es kommt jest die Stunde der Geburt; die Stunde des Ausscheidens des Kindes aus der Mutter. Das unbewußte Traumleben, in welchem der Mensch bereitet ward in der verborgenen Tiefe, hat ein Ende; das eigene Leben erwacht, die Bruft thut sich selber dem Athmen der Lebensluft auf, das Auge wird vom Lichte, das Ohr vom Schalle angerührt, nackend und bloß tritt der Mensch in die Welt ein, deren ungewohntes Anrühren seines zarten Fleisches und deren drückende Luft ihn schmerzt. Wohl ihm, wenn er nicht wie ein Mißge= achtetes oder Todtes dahin geworfen wird, sondern wenn Bande einer mütterlichen Liebe ichon vor der Geburt die Windeln und das weiße Kindergewand ihm bereitet haben, die den Ankömmling in der neuen Heimath bedecken und umfleiden sollen.

Ein gleicher Unterschied, wie der, welcher zwischen dem Sein des ungeborenen Menschen und des ausgeborenen für das irdische sterbliche Leben besteht, sindet sich zwischen dem Sein der Seele des Menschen diesseits, vor seinem Sterben, und jenseits, nach demselben. Wer sollte nicht es durchfühlen, wie in den tausendfältigen Gedankenbildern, in den Aufregungen seiner Leidenschaften und Begierden, aber noch mehr, wenn auch selten, in dem Anhauche der Kräfte, die seine Seele aufsliegen machen wie den Adler, die in seinem Gemüthe Anklänge wecken von der seligen Lust eines Friedens, den die Sinnenwelt nicht gibt, ihm besuchende Gäste begegnen, welche, obgleich sie auch das Fleisch durchwirken, doch nicht von der Natur des Fleisches, sondern von der

der Seele sind. Jene, wenn auch in finnliche Form ge= fleidete, Fremdlinge aus einer übersinnlichen Welt kommen ihm ohne sein Zuthun, ja gegen seinen Willen, wie dem ungeborenen Kinde die Regungen des Mitgefühles mit den geistigen und leiblichen Anlässen, welche die Mutter betreffen und erschüttern. Der Mutterleib, in welchem der Mensch, so lange er über dem Grabe wandelt, verschlossen liegt, ift die Natur, ift das vergängliche Wesen der Sinnenwelt, auf beren Boben er, wie ein Samenkorn, bas ber Sturm von seinem Stamme hinmegführte, gefallen ift. Reimfraft blieb in dem Samen, sein Gewächs treibt hervor, etliches reichlich genährt von der üppigen Fülle des Bodens, etliches aus der Wifte, wo nur der Thau des Himmels seine Nah= rung war. Bei vielen treiben Blätter in Menge, vielleicht auch hundertblätterige Blüthen hervor, in denen feine Frucht fich erzeugt, bei einigen treten, vielleicht aus einem vom Staube der Bufte bedeckten Stengel, Bluthen hervor, in denen der fruchtbare Same sich bildet. Der Winter kommt, die reiche Krone der Blätter so wie die prunkenden hun= dertblätterigen Blüthen fallen ab, nur noch mit dem Ge= rippe des erstorbenen Stengels treibt der Wintersturm sein Spiel. Wo aber nicht nur Blätter und Blüthen, sondern in diesen ein fruchtbarer Same sich fand, ba geht dieser hin, zu ruhen in seiner Kammer, bis der Winter vorüber ist und der Strahl der Sonne, der in der Blüthe ihn gur Reife zeitigte, ihn erwedt für das Leben eines kommenden, neuen Sommers. Die Triebkraft der Blätter kommt von unten aus der Külle des Bodens; die Kraft zur Ausgeburt und zur Reife des fruchtbaren Samens ift ein Werk ber Sonne des himmels, fommt von oben.

Es ist nur ein vergängliches Bild, in welchem bie sichtbare Natur Zeugniß gibt von Dem, was von unver-

gänglicher Natur ist, aber jenes Zeugniß deutet auf Das hin, was das Buch der Weisheit von den Gerechten sagt: "sie sind der gewissen Hoffnung, daß sie nimmermehr sterben."

So gehen die Seelen der Menschen in zweifacher Bereitschaft, gleich den unfruchtbaren und fruchtbaren Bewächsen der erstarrenden Winterfalte des Todes entaegen. Bei vielen hat fich die ganze wirkende Kraft des Lebens in den Wuchs der Blätter hineingezogen und fällt im Tode dahin, bei anderen in den Samen, den kein Sturm des Winters in feiner Ruhestätte anrührt, sondern der in Frieden des nahenden Sommers wartet. Diese sind es, die aus dem Geiste zum Leben des Geistes, schon in den Tagen der Erde erzeugt waren; jene lebten im Fleische, welches, auch wenn es scheinbar noch grünt, doch ohne Aufhören dem Verderben und Sterben anheimfällt. Es ift dieser Bug nach unten, ber Zug und die Macht eines beständigen Berderbens und Sterbens, der mit der Seele, deren Thun und Wirken auf das Rleisch gefäet ift, hinübergeht in das Sein bes Jenseits, für welches auch fie gemacht ift. Rrafte jenes ewigen Lebens, das der Beift gibt, tragen und füh= ren die Seele, in welche der Same des Geistes gelegt war, wenn sie aus dem Sein der Sichtbarkeit ausgeboren wird in das neue Sein der unfichtbaren Belt.

Wir wissen nicht, wann das Sterben in dem Menschen beginnt, dessen Herz sich noch bewegt, dessen Brust noch athmet. Wissen nicht, wie lange es dauert, auch wenn das Herz still stand, das Blut erstarrte. "Dem Menschen aber ift es gesetzt, einmal zu sterben, darnach das Gericht\*)."

Von Manchem, was an Sterbebetten geschah, ist auch mir die Kunde gekommen. Ich weiß von folchen, welche

<sup>\*)</sup> Ein Weiteres über biefe Stelle f. m. unten auf S. 172.

den trostreichen glichen, deren viele ich Ihnen in meinem Briese beschrieb, weiß von der Mehrzahl der anderen, an denen man nur das äußere Gewand des Sterbens: das Auslöschen einer Kraft des Lebens nach der anderen, im natürlichen Tode gesehen. Weiß aber auch von solchen, in denen nicht die Zuckungen der bewußtlos thierischen Lebenstraft, sondern die selbstbewußte Seele mit dem furchtbaren, verzweiselnden Bangen vor dem Gerichte kämpste, während das wildrollende Auge vergeblich nach einem tröstlichen Strahle der Hoffnung suchte, die laut stöhnende Brust seine Worte für ihre Angst fand. Wir wissen wohl, wie der König der Schrecken auch am erstarrenden Leibe Derer, welche Hoffnung haben, seine Gewalt üben kann, wer jedoch diese Sprache der Zeichen zu deuten weiß, der wird unterscheiden, was des Leibes, und was der geistig bewußten Seele war.

Wäre in dem vom Herbste entblätterten Gerippe eines samenlosen Gewächses Gefühl und Sprache, es würde jammernd verlangen nach dem Saste, den es während seines Sommers aus der Erde sog, nach dem wohlthuenden Ansfächeln der warmen Luft. Aber der sest gestvorene Boden gibt keinen Sast mehr, der eiskalte Wintersturm und seine Schauer brechen durch das verdorrte Gestrüpp.

## Fünfter Brief.

## Bestehen und Bergeben der Erinnerungen.

Sie sind mir diesmal, meine verehrte Freundin, in dem Wettlaufe unserer Korrespondenz um einen Schritt voraus, denn seit meinem letten, freilich etwas langen Briefe habe ich zwei von Ihnen erhalten, zu deren Beantwortung ich erst jett nach Beseitigung eines unabweisbaren Geschäftes kommen kann.

Zuerst meinen herzlichen Dank an Ihre liebe, fromme Tante. Bang wie aus meiner eigenen Seele gesprochen ift mir Das, was diefe ju bem Inhalte meines letten Briefes fagt. Sie hatten ihr benfelben zum Lefen gege= ben; fie äußerte fich mit Theilnahme über feinen Inhalt, fügte aber nach einigem Nachdenken hinzu, daß, so fehr fie fich an dem feltenen Lebensende folder Seelen erbauen und erfreuen könne, deren Hervorgehen aus dem letten Rampfe einem lauten Triumphzuge gliche, dennoch, wenn fie fo sagen dürfe, ein ähnliches Ende nicht nach ihrem Wunsche sei. Ihr Sehnen und Verlangen sei es vor Allem, daß sie in jener Fassung dahinscheiden moge, in welcher der Mensch, der Sünder, seinem Richter, zugleich aber auch seinem Berföhner sich nahen solle. Zu dieser Fassung aber, so schiene es ihr, würde fich für ihr Befen am beften eine Stille schicken, darin fie fich schon mahrend ber besten Stunden ihres Er= benlebens am mohlsten befunden habe. Sie wünsche bes:

halb, daß ihr Ende, wenn Gottes Gnade ihr es so gewähren wolle, ein stilles, fanstes werden möge, ohne Aufsehen vor Menschen, nur in ihres Gottes väterlichem Nahesein und in seiner treuen Aufsicht.

Diese Worte Ihrer guten Tante erinnern mich an einen Bergleich, ber mir oftmals eingefallen, wenn ich in irgend eine prächtig ausgezierte Kirche, die etwa nach dem Geschmacke der beiden letten Jahrhunderte erbaut war, hineintrat. Vielleicht in eine folche, deren ich mehrere tenne, die auf ber Stätte einer ber uralteften Chriften= firden des Landes errichtet war. Mochte das neue Ge= bäude in seiner inneren wie äußeren Gestalt vielen Augen wohlgefallen; ich dachte und fühlte mich dabei dennoch gerne in eine jener einfältig schmucklosen Sallen hinein, welche unsere Väter, arm an Geift, reich aber an Glauben, nach ihrer Bekehrung von dem Seidenthume Chrifto dem Berrn zu Ehren erbaut haben. Eine folde ift auch das älteste Münfter in Straßburg gemesen, bas Chlodmig im 6. Jahrhunderte errichtete: mit hohem Giebeldache, mit nur einem Fenster, das schattige Innere nur mäßig von dem Lichte der nie verlöschenden Ampel beleuchtet. damit. nach den Worten eines alten Beschreibers (Schad) "ein Jeder fein Gebet ohn' Sinderniß und anderer Leute Uff= sehens fonnte verrichten" \*).

Ein Bergleich solcher Art wird uns zwar nicht einsfallen, wenn sich am Anblicke eines der vollendeten Musterswerke der christlichen Andacht, wie die hehren Tempelsgebäude der Münster zu Straßburg, Freiburg, Speier, Cöln es sind, unser Gemüth erbaut, unser Geist sich ershebt, und in ihrer Art macht die Betrachtung solcher

<sup>\*)</sup> M. v. m. Geschichte b. Seele 4. Aufl. Bb. II. S. 769.

Sterbebetten, an beren etliche ich in meinem letten Briefe Sie hinführte, einen ähnlichen Eindruck auf uns. Aber das stille Alleinsein des Betenden aus der Tiefe, mit fei= nem Gott, "ohne anderer Leute Aufsehens" behält seinen besonderen, hoben Reiz. Und wenn unser Beist in der Sterbestunde hineingeführt wird in ein Dunkel, dahin die Augen der lebenden Menschen ihm nicht folgen können, wohl ihm, wenn nur das Licht der nie verlöschenden Ampel ihn bescheint. Sa, wohl uns, auch dann, wenn unser halbgebrochenes Auge noch kaum den Schimmer der Ampel sieht; wenn Freunde um diese herumstehen, welche mit betendem Munde und fanftem Gefange in die freudig ernste Tonweise unserer Sterbestunde einstimmen und mit ihrem Segen uns das Geleite geben hinein in den Strom, darein wir, nach Bunhan's Ausdruck, in altem, beschmutzten Vilgergewande steigen und aus dem wir in reinen, neuen Aleidern hervorgeben.

Seit dem Abgange meines letzen Briefes an Sie ift mir auch die Kunde von dem seligen Ende einer Freundin auf der Insel Rügen gekommen, mit welcher Sie mittelbar eine Bekanntschaft geschlossen haben. Es war die Amalie Baier, die Schwester des Pfarrers Baier zu Altenkirchen, von welchem ich Ihnen viel erzählt und im dritten Bande meiner Selbstbiographie S. 145 gesprochen habe. Viel mehr zur Freude als zur Trauer hat mich jene Kunde gestimmt. Wer sollte nicht freudige Theilnahme fühlen schon mit dem irdischen Glücke einer treuen Braut, welche nach langem Harren in der armen, dürstigen Hütte endlich heimgeholt wird von dem geliebten Bräutigam zum Bunde des unzertrennlichen Bereines und zum fortwährenden Wohnen mit ihm in seinem wohlversorgten Hause. Und ist nicht das Glück unserer Freundin Amalie ein unvergleichbar viel

höheres? Sie war im Hause und in der Aucht ihrer frommen Eltern ein, wie selten ein anderes, frommes Rind: im Hause ihres Bruders, des Pfarrers zu Altenfirchen. und nach deffen Tod in ihrer verwaisten und dennoch in Gott vergnügten Ginfamkeit, bis zu ihrem Ende (im 70. Jahre) eine fluge Jungfrau gewesen, welche ihre Lampe nicht nur brennend erhalten und geschmückt, sondern auch mit Del wohl versorgt hatte. Als eine Mutter und Er= zieherin der Waisen, Trösterin und Pflegerin der Armen und Aranken hatte fie gelebt und gewirft; manche Seele zum inneren Leben geweckt. Bon einer Krankheit im vo= rigen Winter hatte sie sich wieder erholt, doch blieb noch Aufregung, abwechselnd mit großer Ermattung, jurud. "Sch werde diese Racht gut schlafen," sagte fie am letten Abende freundlich zu ihrer Wärterin, und fie erwachte nicht wieder für das Erdenleben, "der Tod war ihr ein Schlaf geworden." Als der Ruf "der Bräutigam kommt" in das Dhr der Schlummernden drang, da fand er ihre Seele bereit jum Entgegengeben Dem, der da kam, und jum Gin= gehen in Seinen Freudenfaal.

Ich habe aber jett vor Allem einige Fragen des jüngsten Ihrer beiden letten Briefe zu beantworten, über einen Gegenstand, der, wie Sie schreiben, Ihr Nachdenken seit einiger Zeit viel beschäftigt und dessen Dunkel Sie beunruhigt. Sie waren, zunächst durch das Lesen etlicher Stellen im ersten Bande meiner Selbstbiographie in jenes Dunkel geführt worden. Namentlich durch das Kapitel vom "Panorrama der Erinnerungen" S. 76—90. Allerdings werde durch Das, was ich auf S. 146 gesagt, das Bedenken, welches jenes Capitel erregte, vorläusig zur Nuhe gewiesen, aber es sei Ihnen dabei das Gefühl geblieben, als hätte ich noch mehr über die Sache sagen wollen und können,

als der Plan und vorbestimmte Raum meiner Schrift mir zugelaffen. Sie baten mich beshalb, Ihnen diefes Beitere noch mitzutheilen. Denn allerdings, bas erfannten Sie wohl, lage in solchen Erfahrungen, wie die des Admirgl Beaufort und mehrerer Anderer war, eine tröftliche Ber= ficherung für die selbstständige Fortdauer unseres Beiftes= lebens auch noch bei dem Hinsterben, ja nach dem Tode bes Leibes. Bon einem Aufgeschlagenwerben ber Bücher. barin die Thaten, ja die Worte unseres diesseitigen Lebens verzeichnet stehen, bort am Ginaange in bas jenseitige Le= ben. zeuge uns felbst die heilige Schrift. Auch hätten wir ja die feste Hoffnung und Vorausversicherung, daß in je= nen Büchern, am Tage ber großen Rechnung, Die Schulben Derer als erlaffene und durchftrichene fteben wurden. welche durch Wort und That die Bürgschaft annahmen. bie für Zeit und Ewigkeit ben Schulden genug gethan hat. Dennoch könnten Sie Sich einer peinigenden Furcht vor dem Sinübergeben des Vanoramas der Erinnerungen in das jenseitige Leben nicht erwehren. Denn wenn Sie die unzählbare Menge der Erinnerungen und Gedanken betrachten, die Ihnen täglich und stündlich an Bergange= nes, Gegenwärtiges und Zufunftiges aus Ihrem armse= ligen Erdenleben durch den Sinn gehen und welche so oft die bessere Fassung Ihres Gemüthes störten, Ihr Nachsinnen über ein Ihnen obliegendes ernftes Geschäft unterbrächen, da stiege manchmal in Ihnen der Wunsch auf: ach könnte ich doch entfliehen aus diesem Gedränge der unerwünschten, inneren Vorstellungen; möchte ich doch nur einmal auf einen Tag diefer lästigen Traumbilder los werden, die bei offenen Augen mich verfolgen!

Wie ich es auch so eben schon gethan, will ich Ihre Befürchtungen noch etwas weiter, mit meinen eigenen

Worten und nach eigenen, täglichen Erfahrungen auß= führen. Wenn zuweilen mein felbstbewußter Beift, ftebend auf bem ficheren festen Boden seines bellen Bachseins, auf die Reihe der Vorstellungen und Gedankenbilder zurück= schaut, welche vielleicht noch vor wenig Minuten an seinem Inneren vorüberzogen und die sein Wachsein trübten, ba ergeht es ihm wie einem Reisenden, der von dem jen= feitigen Ufer eines Sees an das diesseitige herüberfuhr. Wollte Diefer mit fvahendem Blicke dem Berlaufe der Bafserstraße nachgeben, auf welcher er herkam, es wurde ihm schwer, ja öfters unmöglich sein. Zwar erkennt er noch die ungefähre Stelle des gegenüberstehenden Ufers, von welcher er abfuhr, kann auch wohl noch in der Rähe jener Stelle die einzelnen, aus dem Baffer hervorragenden Felsenstücke unterscheiden, an denen er, gleich nach dem Abstoßen seines Kahnes, vom Lande vorheifam. Weiterhin aber, nach der Mitte des Sees, hatte ein Wind fich er= hoben und die Wellen gingen boch. Der Steuermann, ohnehin von schläfriger Natur, hatte vollauf zu thun, fein Schifflein nur über bem Waffer zu erhalten; Wind und Wellen trieben es zur Rechten und zur Linken; wer fann da noch, auf dem wogenden Waffer, oder felbst auf bem wieder ruhiger gewordenen, deffen Spiegel fich überall gleichsieht, die Kreuz = und Querzüge auffinden, welche der Rahn auf seiner Fahrt gemacht hat; wer kann sagen: dort von jener im Sonnenlichte glänzenden Welle kam ich auf diese, von der zweiten auf die dritte und so auf die wei= teren? Sind doch die Wellen eben so schnell vergangen als der Wind, der fie aufregte. Steht mir doch eher der nachstnnende Verstand still als das flussige rastlos mandel= bare Element meiner Träumereien, in denen die Seele, wie ein leichtes Blatt, das der Wind vom Boden aufhob,

138 5. Bestehen und Vergeben der Erinnerungen.

bald da, bald dorthin geführt wird, ohne irgendwo ein Bleiben zu finden.

Bergleichbar mit bem Bege, ben ein Schiff über bas von Wind und Strömungen bewegte Waffer macht, ift der Zug, den die Reihenfolge der Vorstellungen und Phan= tasiebilder in den alttäglichen Anwandlungen unserer Träu= mereien nimmt. Das Schiff steuert wohl nach einem be= stimmten Orte bin und der Steuermann hält, so viel er kann, nach diesem Zielpunkte die Richtung ein. So sind wir etwa auch mit der Ausführung irgend eines bestimmten äußeren oder inneren Werfes beschäftigt und der Wille unseres Weistes geht ernstlich nach der Erreichung seines Bieles bin. Aber, wie fast ungählige Male, im Berlaufe nur einer einzigen Arbeitsstunde wird unser Nachsinnen, unfer Aufmerken auf das Werk hinweggelenkt auf fremd= artige, störende Gedanken, gleichwie durch Wind und Wellen= schlag, die einen Rahn zur Rechten und zur Linken aus feiner Bahn treiben. Und wenn nun vollends gar das Fahrzeug ohne den Steuermann und sein Ruber bem Bewegen des Wassers sich hingibt, wie ungereimt und plan= los schwankt es dann über die Wellen bin. Ich wollte etwa, im Zimmer auf= und abgehend, auf cinige Augen= blicke von einer schriftlichen Arbeit ausruhen, deren Bollen= dung mir fehr am Bergen liegt. Da fällt mir der Brief eines Freundes ein, deffen endliche Beantwortung bringende Pflicht ist. Der Freund hat mir ein höchst interessantes Buch zum Lesen mitgetheilt; ber Inhalt, namentlich einiger Stellen desselben, tritt mir lebhaft vor die Seele. Dieser Inhalt führt mich auf die öden Gebirge eines von wenig Reisenden besuchten Landes, welche reich an uralten, thie= rischen Ueberresten sind. Un diese Gedankenbilder kann ich mich etwa noch erinnern und der innere Zusammenhang

ihrer Reihenfolge ist mir begreistich. Nicht aber weiß ich, wie ich in meinen Gedanken von dem fernen Gebirge in Norden in das Dorf gerathen bin, dahin ich gewöhnlich während der Sommermonate ziehe, und zwar in das Gesträuch der wilden Nosen, auf deren Blüthen ich mich freue. Noch weniger weiß ich, wie sich mit jenem Gedankenbilde die Erinnerung an den Inhalt eines Gespräches zusammengereimt habe, das ich gestern mit einem mir wenig bestreundeten Manne hatte. Eines Gespräches, das mir einen Eindruck hinterließ, dem ich gerne entweichen mochte und deshalb zu meiner Arbeit mich wieder hinseste.

Nicht viel höher stehen diese Träumereien des Wachens als die Träume des Schlafes, obwohl in jenen doch noch ein Faden bemerkbar sein kann, der die Bilder des Schat= tensvieles an der Wand zusammenhält, während in den Phantasiestücken der nächtlichen Träume die Bilder so sinn= los unzusammenhängend auf einander folgen, als ob eine muthwillige Sand Dinge, die ihr eben nahe lagen, in die Bühne des Buppentheaters hineinschöbe, so daß vielleicht die Heldengestalt eines Cid von der Figur einer alten, von ihrem Korbe belasteten Frau; die Vorstellung einer schönen Stadt von der eines Strohlagers für den Hirtenhund ver= drängt wird. Bei den Träumen im Schlafe erkennt man öfters, daß sie von frankhaften oder gesunden Anregungen unseres Leibes, von innen oder außen hervorgerufen wer= ben. So traumt dem Hungernden von der Speife, deren er zu feiner Sättigung bedarf; ein guter Schwimmer, bem man während des Schlafes Waffer in's Geficht fprütte, träumte, er sei in einen Strom gefallen und er bewegte alsbald mit Anstrengung seine Glieder, als wolle er schwim= men. Wenn es uns im Bachen, etwa auf einem Gange durch die blühenden, grünenden Felder geschieht, daß der

Flug unferer Gedanken jest auf der Betrachtung der fo hochgeschoften Saat sich niederläßt, mit der fingenden Lerche in die Luft sich erhebt, oder dem Gewölfe folgt, das von den Alpen ber nach der Ebene treibt, dann find uns allerdings biefe Eindrücke auf bie Sinne nur bie Worte eines Textes, zu welchem unsere Seele fich eine eigene Melodie schafft. Denn bei'm Anblicke der hochstehen= ben Saat erinnern wir uns etwa des furchtbaren Hagels, ber im vorigen Sahre, nahe um diese Zeit, die blühenden Saaten niederschlug; bei dem Anblicke der aufsteigenden Wolfen denken wir der Freunde, denen zu ihrer Erho= lungsreife in den nächsten Tagen die Witterung nicht gleich= gültig sein kann. Aber bei all' diesem vorübereilenden Bechsel der Gedanken begreifen wir bennoch leicht den Busammenhang der inneren geistigen Bewegung mit der An= regung von außen. Tiefer aber, in dem Dunkel unseres eigenen Fleisches und Blutes verborgen, liegt die Geburts= stätte, aus der die alltäglichen Bilder des Traumes her= vorgeben. Diesen fehlt Etwas, das ben Träumereien des wachen Zustandes, wenn auch nicht immer als Führer, boch als Begleiter, zur Seite geht.

Im nächtlichen Traume nämlich hat unsere Seele, fast so wie im Wahnsinne, den festen Halt an ihrer selbstbes wußten Persönlichseit verloren: es ergeht ihr wie einem Bogel, der, mitten in der finsteren Nacht von einem Baume, in dessen Zweigen er saß, aufgescheucht, sinn = und zweckstos herumslattert. Der Morgen dämmert auf, und in seinem Lichte findet der Gescheuchte alsbald wieder die rechte Nichtung für seinen Flug und den sesten Haltpunkt in den Baumzweigen oder in seinem Neste. So geschieht es auch der Seele, wenn das Dunkel des Schlases von ihr weicht, in welches sie durch das auf ihr lastende Fleisch und Blut

versenkt war. Sie findet jest alsbald den Haltpunkt wiesder in dem Selbstgefühle und dem Selbstbewußtsein ihres Geistes, welcher Kraft hat, nach seinem Maaße das zu thun, was er will. Sie lebt und webt jest in dem hellen Widerscheine eines Lichtes, das ihren Geist bestrahlt, obgleich dieses Licht von dem vorüberziehenden Gewölke der träumertschen Vorstellungen und Gedankenbilder, das von ich vorhin sprach, öfters getrübt und verdunkelt wers den kann.

Nun, diese Gewölke kommen und gehen; ihr Schatten weicht dem Strable der Sonne. Außer und neben ihnen gibt es jedoch auch andere Vorstellungen und Gedanken= bilder in unserer Seele, die nicht so leicht, wie die Mor= gennebel, sich zerstreuen, sondern welche mehr den am Boden festliegenden Stein= oder Schutthaufen gleichen, als dem Gewölfe. Der Schatten, den diefes im Vorüberziehen wirft, vergeht mit ihm zugleich. Der Schatten aber bes Schutthaufens bleibt und folgt, obwohl in abgekehrter Richtung, bem Laufe ber Conne vom Morgen bis zum Abende. Freilich gibt es nun auch unter ben geistigen Schutthaufen, welche ich hier meine, solche, die nicht ge= rade jenen leiblich fichtbaren gleichen, welche aus festen Steinen bestehen, sondern mehr nur folchen, die der Wind aus Schnee oder Staub jusammengeführt hat. Wie ber Wind diesen Aufbau gemacht hat, so kann er auch ihn wieder auflösen und hinwegführen.

Ich bin hier in die Vergleiche aus der Meteorologie hineingerathen, ich weiß selber nicht, wie? und muß mir schon erlauben, außer dem lieben, flaren Sonnenlichte und den Schatten gebenden Wolfen, auch noch den Wind in die Reihe meiner Gleichnisse hineinzunehmen, der, wenn die Sonnenwärme von ihm gewichen ist, die Schneehausen

142 5. Bestehen und Bergeben der Erinnerungen.

macht und mit ihr vereint sie wieder auflöst; der die Wolfen über das Land breitet und sie wieder vertreibt.

"Du hörest sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt, noch wohin er fähret." - Zeigt uns doch die Geschichte, wie zuweilen über ganze Bölker in weit von einander geschiedenen Ländern der Erde zu gleicher Zeit eine geistige Unregung kommt, deren Ursvrung nicht im Fleische und Blute der Einzelnen oder im Boden, den sie bewohnen, fondern über und außer ihnen gesucht werden muß. So die Ahnung einer großen, nahen Weltbegeben= heit, die fich in vielen Bolfern des Dftens und Beftens, des Nordens und Südens regte, in der Zeit, da Christus geboren ward. So die Anregung eines neuen, geistigen Aufschwunges zum Wiffen und zu den Werken der Runft in den Ländern von Europa, ja in Indien zugleich \*). Eben fo, wie diese geistig gesunden und belebenden, find aber auch zuweilen gleich den Miasmen, welche die Pest oder andere verheerende Seuchen erzeugen, geistige Anregungen von verderblicher, zerfförender Art zu gleicher Zeit über viele, räumlich weit von einander getrennte Bölker gekommen.

Was hier im größeren, weitesten Kreise an ganzen Bölfern geschah, das wiederholt sich auch in dem kleineren Kreise jedes einzelnen Menschenlebens. Wir erfahren bei jedem unserer Athemzüge, daß ein anderer allgemeinerer Odem des Lebens es ist, welcher, durch die irdische Sicht-

<sup>\*)</sup> M. v. unter anderen meine Gesch. d. Seele namentlich in dem Cap. von dem Gesammtsein der Menschenseelen (4. Aufl. II. S. 703), sowie von Hügel's Bemerkungen über die Zeit der Erbanung mehrerer der bewundertsten indischen Tempel, in seiner Reise nach Kaschmir Bd. II.

barkeit gebend, auch unser Leben erhält; die Kraft, welche der Lebensluft inwohnt, ist nur ein Schattenbild jenes Athems, von welchem es heißt, daß von seinem Anhauchen das Angesicht der Erde sich verneuere und die Dinge ge= schaffen werden, welche vergeben und zu Staube werden, wenn der Unhauch fie verläßt. Es gibt noch andere mäch= tigere Ströme als jene elektromagnetischen, die unsere Tele= graphen in Bewegung setzen: Ströme der Lust, welche Alles, was da lebet, fättigen mit Wohlgefallen. Sie gehen von Dem aus, welcher Wohlgefallen hat an Seinen Werfen. Die Unregungen eines folden (geiftigen) Stromes von Wohlgefallen und Luft faffen auch uns, die Einzelnen, zuweilen an und es ergeht uns dann, nach unserem Maake, wie jenem Manne am Baffer Chebar, den ein Wind aufhob und führte ihn aus dem Chaldaerlande in die beilige Stadt, zu den Vorhöfen des Tempels. von uns follte nicht einmal, ja vielleicht manchmal in fei= nem Leben durchdrungen und wie aufgehoben worden sein vom Boden des alltäglichen Sinnens und Treibens durch das Gefühl eines Wohlseins, für das er keine Worte hatte. Dem Franziskus von Affifi wurde das Wort, das er in fich felber nicht fand, gegeben; ber vorüberziehende Augen= blick des Erhobenwerdens ließ in ihm die Rraft zurück, den Aufflug nach der Sohe zu wiederholen und in diefer Sohe, wie die im Gesange aufsteigende Lerche durch den Schlag der Flügel sich zu erhalten. Wohl denen Allen, welchen die eigene Erfahrung mehr oder minder, etwas Aehnliches bezeugt. Gine Stelle Ihres Briefes fagt mir, baß Sie das verstehen, was ich sage.

Ebenso, wie diese Anregungen zum freudigen Aufsschwunge des Geistes uns kamen, wir wissen nicht, wie und woher?, denn sie begegneten uns in Augenblicken, darin

### 144 5. Bestehen und Vergeben der Erinnerungen.

wir, wie Franziskus von Affifi, nur des Bergänglichen gedenkend, durch die Gaffen der Welt gingen; so geschieht uns andere Male etwas dem ganz Entgegengesetztes. Uns überfällt plöglich, wir wiffen nicht, woher es fommt, wenn über unserem Beiste ein heiterer Simmel steht, deffen Friede lange Zeit von keinem Sturme gestört mar, ein Dunkel des peinlichen Bangens und der geistigen Dhnmacht, bas wohl zuweilen mit einem mächtigeren Schrecken uns erfüllt als jenes ift, in welchem die Bögel aus der Luft fallen, wenn bei einer totalen Sonnenfinsterniß auf einmal mitten am Tage ein nächtliches Dunkel den Himmel deckt. ist dann dem Geiste die Macht zum gewohnten Aufschwunge geblieben; wo felbst die Rraft zum Fortgange im gewöhn= lichen Schritte? Sie haben bei Ihrer Schwefter Quife und felbst, wenn auch nur in leiser Anwandlung, an sich felber die Beimfuchung eines folden plöklich aufsteigenden und zuweilen lange lastenden Dunkels kennen gelernt und auch Ihr Brief rührt die Saiten zu Rlagetonen barüber an. Aber eben dieser Brief führt mich noch zu einer an= deren Tiefe, daran der Geift, mahrend seines Wandelns im Fleische, oft mit Schrecken vorübergeht, ja in welche er je zuweilen selbst eingetaucht wird. Dies sind die Schatten jener Schutthaufen und Erdhügel, welche, wie ich vorhin fagte, ein bleibenderes, tieferes Dunkel auf den Boden unfe= res Seelenlebens fallen laffen, als das vorüberziehende Bewölk der alltäglichen Träumereien. Was ich hier vor Augen habe, das ift ein Schattenreich unseres geistigen Lebens, zu deffen Granzen auch Sie geführt worden find. Im Bergleiche aber mit Dem, mas in jenem Reiche tiefer land= einwärts liegt, ift das Granzgebiet, dahin Sie fich verirrten, eine Landschaft, beffen grunende Sügel und Thaler die Sonne im Wechsel mit der Nacht täglich wieder besucht,

während nach der Mitte hin das öde, wilde Gebirge von dem Dunkel einer beständigen Polarnacht oder nebeliger Dämmerung verhüllt, von Eis und Schnee bedeckt ift. Denn da hausen die Mächte der Finsterniß: die Leiden= schaften des Beizes, der Habsucht, des Reides, des Haffes, der Ehr = und Herrschsucht, der unersättlichen finnlichen Gelüste. Und wenn auch in die lange, nebelige Nacht dieser traurigen Region ein Licht der Sonne wieder ein= bringt, dann fann seine Wärme von Sahr zu Sahr immer weniger das hart und mächtig aufgethürmte Eis hinwegthauen; diefes, wie das Gis zwischen den Nordpolarinseln, wächst von Sahr zu Sahr und verschließt zulet alle Bu= gange aus der Heimath des Lichtes und der belebenden Barme ber, oder nach ihr hin. Sie vergleichen in Ihrem Briefe die (leisen) leidenschaftlichen Aufregungen Ihres Gemüthes, welche Sie mehr noch als die alltäglichen Phantasteen und Gedanken der wachen Träumereien in den ernstesten besten Stimmungen Ihres Gemüthes beunruhi= gen und stören, mit den Bögeln, welche die auf das Land gefallene Saat hinwegholen und verzehren. Solche Bögel allerdings find lästig und können verderblich werden der Saat. Doch ihre Schwärme laffen fich abwehren, nicht aber die scheußliche, aus der Pforte des Schattenreiches hervorkommende Brut der Harpyien. Diese, die Leiden= schaften aus bem geistigen Schattenreiche, find nicht, wie die anderen Bögel, von vergänglicher Natur — sie sterben nicht mit dem Leibe. Bu dem Jammer der Blindheit, der den elenden Phineus traf, führen sie über diesen auch noch ein anderes Leid herbei: sie verderben ihm die Speise, bie ihm zur Erhaltung und Befräftigung des Lebens nöthig war; an der reich besetzten Tafel stecht und schmachtet er verhungernd bahin.

### 116 5. Bestehen und Bergehen der Erinnerungen.

Run, wie schon gesagt, bergleichen Sarppien find bie störenden Träumereien und Gedanken nicht, über welche Sie in Ihrem Briefe fich beflagen. Doch ift bas eine rich= tige Bemerkung von Ihnen, daß die Gedanken an einen Berdruß, an eine Beleidigung, welche von unbedachtsamer oder bofer Bunge Ihrer Frau Mutter widerfuhr, oder an einen findisch eitlen Bunsch, dem Gie mit einiger Beftig= feit nachhingen, von viel schwerer lastender Art sein muß= ten, als die gewöhnlichen, schnell vorüberziehenden Phan= tafiebilder, die mitten in ben geraden Bang Ihres Den= fens und Wollens fich hineindrängen. Denn das Gefühl einer wahrhaft gehäffigen Bitterkeit gegen die Nachbarin, beren Geschwät Ihrer Mutter ben Berdruß brachte, sei Ihnen den ganzen Tag nachgegangen, habe Sie in allem guten Werke und Nachdenken gestört und der kindisch eitle Wunsch, ber zu anderer Zeit Sie aufregte, habe Sie einige Male kaum einschlafen laffen, sei am Morgen mit Ihnen erwacht, habe felbst an der Andacht zum Gebete Sie ver= hindert.

Muß ich mich doch dabei unwillfürlich an eine kleine Geschichte aus dem Leben der Altväter erinnern, einem Buche, das, wie nach Plinius' Bericht einst Arabien, da, wo die spätere Zeit nur Büste sieht, Körner des reinsten, lautersten Goldes enthielt, noch jest unter der Hülle der geistlichen Armuth und kindlichen Einfalt unserem Geiste eine goldwerthe Ausbeute darbeut an sinnvollen Lehren der Weistheit. Wir halten uns übrigens nicht bei dem auf, was etwa der kritische Berstand über das Leben der Einsamen in der Thebais überhaupt, insbesondere aber über den inneren, wie äußeren Verkehr derselben mit einer Welt des Unsichtsbaren und Geistigen, sagen mag.

Makarius der Jungere, fo erzählt die alte, fromme

Sage, war vor Anderen mit jenem eröffneten, inneren Befichte begabt, welches die verborgenen Anfänge Deffen, mas in der fichtbaren Welt geschieht, in einer unfichtbaren, gei= stigen wahrnimmt. Ginft, als die Brüder bei dem Grauen des Morgens zum gemeinsamen Gebete sich versammelt hatten, ward ihm auch biefes innere Gesicht aufgethan. Da erschien es ihm, als ob kleine, dunkle, geisterhafte Gestalten unter den Versammelten, gleich nächtlichen Bögeln berum= schwebten, welche von Denen, die mit recht tiefem Ernfte beteten, alsbald, als wurden fie gescheucht, abließen, auf Undere aber fich niederließen, und, wie im Gaufelspiele dem Einen den Bau einer Butte, einem Anderen die Ge= schäfte seines Tagwerkes, einem Dritten Gegenstände seines fleischlichen Begehrens vor Augen stellten. Nach vollendetem Gebete fragte Marfarius Die, bei benen er die Gaufler aus dem Luftreiche gesehen, ob fie nicht in ihrem Gebete durch fremdartige Gedanken seien gestört worden und durch welche? Da gestand ber Gine, daß ihm mahrend des Gebetes die Gedanken an einen nothwendigen Neubau seiner Hütte, der Andere, daß ihm die Arbeit eingefallen sei, die er heute zu verrichten habe, ein Dritter hatte über heftige Unwandlungen feines finnlichen Begehrens zu flagen, mäh= rend Denen, auf welchen die Luftgeister keine bleibende Stätte gefunden, ein treuer Ernft zu ihrem Bebete verlieben und erhalten worden war.

Es fragt sich nun: sind diese Wögel alle, ober welche sind von ihnen von vergänglichem Geschlechte, die mit dem Leibe sterben, und welche sind dieses nicht? Ja, ich will noch weiter fragen: welche von unseren immer wiederkehrenden Vorstellungen und Erinnerungen werden als fruchtbare, sich weiter entwickelnde Saamenkörner mit uns hinüberzgehen in das jenseitige Leben und welche werden wir mit

148 5. Bestehen und Bergehen ber Erinnerungen.

tem Gewande der Leiblichkeit zugleich im vorübereilenden Strome tes bieffeitigen Lebens zurücklassen?

Ich verglich in einem meiner früheren Briefe \*) die irdisch finnliche Natur, in deren Reich wir während des Erdenlebens beschloffen find, mit einem Mutterleibe, barin unser innerer Mensch verborgen ruht bis zur Stunde feiner Ausgeburt in das jenseitige Leben. Wie bas Unge= borene das Einströmen des Lebensodems der Luft, die Nahrung für feinen Leib mittelbar aus dem Blutftrome ber Mutter empfängt, wie alle Anregungen, alle Gin= drücke der Außenwelt, welche bas Wesen der Mutter berühren und bewegen, mittelbar auch zu ihm eindringen, ohne von ihm mit eigenen Sinnen erfaßt zu werden, fo geschieht es auch unserer Seele mahrend ihres Inwohnens im Fleische. Der Beift in uns ift für eine Belt gemacht, welche unsere Augen nicht sehen, von deren überfinnlichem Sein und Wesen wir nur mittelbar Kunde empfangen durch ihre Wirkung auf die Welt um uns her oder auf unfer eignes Leben und feine wechselnden Führungen burch Freud' und Leid. Der Mutterleib ber Sinnenwelt und bes Fleischeslebens trägt auf unfern inneren Menschen alle die Anregungen über, in die er selber versett worden ift. Wir leben und leiden, werden bewegt und ruhen mit diesem Mutterleibe, in den wir versenkt und beschloffen find. Aber wie den Ungeborenen durch die vermittelnde mütterliche Leiblichfeit ber Odem und die Rrafte des allge= meinen Lebens zuströmen, bas die Welt burchbringt, beren Licht sein umhülltes Ange noch nicht sieht und wie diese Ströme ihn befräftigen und vollbereiten für das Leben in der Welt, darein er geboren werden foll, so treten

<sup>\*)</sup> M. f. ben 4. auf ber Drudfeite 17.

auch unserm inneren Menschen mitten in dem vergänglichen Leben seines Fleisches die bildenden Glemente und Rräfte eines unvergänglichen Lebens entgegen, die ihn für bas Sein einer jenseitigen Welt gestalten. Die Schwärme der sinnlichen Vorstellungen und Phantasiebilder, wie das Vorbeirauschen der Eindrücke der sichtbaren Welt, die unseren Beift, wenn er auf Ernfteres fann, oft beläftig= ten, werden uns, gleich den Muhen und Geschäften des Tages, wenn wir am Abende entschlafen, mit dem Leibes= leben verlaffen; die Stille über dem Brabe ift eine noch unvergleichbar viel tiefere, als die über dem Bette der Schlafenden. Eines aber geht mit uns in den langen tiefen, wie in den turzen leichten Schlaf binüber. Die Glieder alle, sammt ben Sinnen ruhen zwar von ihrem Tagwerfe bes Bewegens und Empfindens, der Athem aber, wie vorhin, geht aus und ein, die Eimer am Born bes Lebens: die Rammern des Herzens füllen fich und ftromen ihre Fülle nach allen Seiten aus wie während des Wachens. So treiben auch die Elemente und Kräfte der jenseitigen Welt, die schon in der diesseitigen uns durchdrangen, ihr Geschäft fort in der Seele, die aus dem Leibe schied. Bohl dann dem Ruhenden in der langen Todesnacht, wenn das Blut, das er aus dem Mutterleibe des Erden= lebens in sich aufnahm, wenn das Berg, aus diesem Blute gebildet, von so gesunder Art sind, daß ihm nicht das Leben bes Jenseits zu einem fortwährenden Siechthum wird, - ein Siechthum von schlaf= und ruheloserer Art als das irdische es ift. Denn der Mensch, so lange er im Leibe von Erde lebt, leidet mit und in dem Fleische, das Fleisch aber, nach dem Gesetze seiner Natur, ist dem Wechsel der Tage und Nächte, bes Schlafens und Wachens unterworfen, und wann das Fleisch auch nur auf Augenblicke entschlum=

mert, da werden seine Schmerzen und sein Wehe von der Seele verträumt und vergessen. Der Mensch aber des Jenseits leidet nicht mehr im Fleische, denn dieses hat er abgelegt wie ein Gewand, sondern am Geiste, vor welchem die Zeit nicht mehr im Wechsel der Abende und Morgen dahin geht, sondern als Ewigkeit still sieht, und welcher sortan nicht mehr schlasen noch schlummern, wohl aber, wenn der innere Frieden mit ihm hinüberging, ruhen kann im Frieden. Dieser, der selbstbewußte Geist, gleich dem Herzen, aus welchem das Leben des Leibes quillt, auch wenn die Glieder und Sinne schlasen, durchwacht die lange Nacht der Gräber dis zum Ruse des Wächters. Er nicht allein; denn bei ihm bleiben der Frieden oder der Unsrieden, die er als tägliche Gesellen von der Erde mit sich hersübernahm.

Wir wollen hier die scheidende Seele nur auf jenem Bege begleiten, ben unsere Soffnung, unser Glaube geben: auf dem Wege ber Tröftungen, und noch einmal die Frage aufnehmen: ob überhaupt der Seele im jenseitigen Leben Erinnerungen an das diesseitige bleiben, und welche vor Allem diese sein mögen? Bierüber belehrt uns das Wort. Die Seelen der Treuen im Lande, fo fagt uns dasfelbe, werden auch dort noch der Wohlthaten eingedenk sein, die fie auf Erden empfingen und, so weit die Macht ihrer dankbaren Liebe reicht, die Geber aufnehmen in ihre ewige Butten. - Eine Seele, welche hienieden nicht ben Weg bes Friedens ging, erinnert sich bort noch der lebenden Brüder und benkt an ihr Wohl. — Der Vater ber Glaubigen fieht den Tag Deffen, auf welchen fein Glaube ge= stellt war und freut in der Ewigfeit fich dieses schönsten Tages der Erde. — So wird auch die Freude der Himm= lischen über einen Gunder, ber Bufe thut, nicht eine Freude

ber Engel allein, sondern ber Seelen sein, welche bort mit ben Engeln anbeten und feiern. - Das Wort, im Buche ber sieben Siegel, redet zu uns von einer ungahl= baren Schaar der Bewohner der jenseitigen Belt, deren Blicke auf die Kämpfe und Siege ihrer Brüder auf Erden gerichtet find, die noch hinzufommen follen zu der Bahl der vollendeten Sieger. - Dem Gebete wird auch bort noch, und diefes im erhöhteren Maake, eine Kraft bleiben, welche das niedere, irdische Sein durchdringt. Der Segen Jakob's, auf Juda und Ephraim gerichtet, verstummt nicht mit ber vom Tode erstarrenden Zunge, sondern redet noch dort seine Borte. - Stephanus fieht und erkennt mit feinen leib= lichen Augen nicht nur den von der Erde aufgehobenen Berrn, fondern wird auch mit diefem verklärten Auge Die schen und erkennen, welche da sind, wo ihr Herr ift. Auch unsere Seele wird die finden und erkennen, welche hienic= den auf unserem stillen Bege des Friedens uns begegneten.

Was aber wird uns, bei dem Scheiden aus dem Leibe, als Gesammtsumme alles Dessen bleiben, das auf Erden ein vielleicht lange und mühsam gesammelter Schatz unseres Wissens wie unserer Erfahrungen war; was wird werden aus dem Gewebe all' unserer tausendfältigen Vorstellungen und Erinnerungen? Haben nicht vielleicht von jenem aufgehäuften Schatze, wie von dem buntfarbigen Gewebe Vieles der Rost und die Motten gefressen, und wo ist das, was diese übrig gelassen?

Bezeugt es uns doch schon jede mondhelle Nacht, noch mehr aber jeder sonnenhelle Morgen, daß in ihrem Glanze die schwächeren Lichter, selbst des Himmels: die Sterne verschwinden und verlöschen; so wird noch vielmehr Mansches, das dem im Dunkel wandelnden Pilger am Boden der Erde, über den sein Weg ihn führte, für einige Augen=

blicke eine Luft der Augen gewährte, gleich dem phosphorischen Schimmer ber kleinen Johanniskafer, ja vielleicht gleich dem des faulenden Holzes, für immer nicht mehr ge= sehen werden, wenn der Tag fommt, der keinem Dunkel der Nacht weicht\*). Nur das bleibt dann stehen, was mehr oder minder hell im eigenen Lichte des Weistes strabit; das Auge, welches, wie der Dichter fagt, felber von Son= nennatur, die Sonne fieht, ober nach bem Sehen ihres Nur das vergeht und verschwindet uns, Lichtes verlanat. mas nicht schon im Erdenleben als ein mahrhaft Inneres aum Wefen des Geistes geworden ift, gleichwie uns die irdische Nahrung durch die Kraft der bildenden Seele zum Fleische und Gebeine bes Leibes murde, in welchem wir an jedem Morgen von Neuem und immer als Dieselben erwachten. Die Speise aber bes Beiftes, bie nicht-vergang= lich ift, sondern welche bleibt in das ewige Leben, empfängt die Seele nicht aus der Stätte der irdisch-leiblichen Elemente, sondern aus einer Welt bes Geistigen, benn fie ift, ihrem Wefen nach "eine gewisse Zuversicht Dessen, das man (als ein Künftiges) hoffet, und nicht zweifelt an Dem, bas man nicht fiehet." Diese Speise, dem leiblichen Auge un= fichtbar, naht fich dem Geifte bald in der Geftalt der Furcht und der Schrecken, bald in bem Wefen einer Luft und eines Wohlgefallens, welches ungleich höher noch und mächtiger ist als jene Ströme eines leiblichen Wohlbehagens, die sich aus der Fülle eines allgemeinen Lebens, fättigend und be= fräftigend in alle Lebendigen ergießen \*\*). Wenn ein Ber=

<sup>\*)</sup> In seiner Weise hat auch bas blenbenbe Licht einer hochauflobernben Flamme bieselbe Wirkung.

<sup>\*\*)</sup> M. v. S. 143.

irrter in der Wüste, welcher öfters dem Tode des Versschmachtens nahe war, als ein Geretteter zur Heimath kommt, dann wird er kaum noch der bunten und edlen Steine oder der Goldkörner gedenken, über deren heißen Sandboden sein ermatteter Fuß hinschlich, sondern nur der Quellen in der verborgenen Schlucht der Felsen und der fruchtreichen Dattelbäume um diese her, daran er sich neu befräftigte. Denn die Edelsteine und das eitle Gold, hätte er auch dergleichen gesammelt, retteten ihn nicht vom Verschmachten; daß er lebend zur Heimath kam, das haben die Quellen in den verborgenen Schluchten der Felsen gethan.

Der Ueberblick über die ganze Reihe unserer Führun= gen von einem jener Brunnen jum anderen, aus denen der Beift auf seinem Bege durch die Bufte sein Leben und inneres Wachsthum nahm, wird sich erst bort in der Beimath bes Friedens eröffnen. Er wird uns bann gu einem Liede der bleibenden Erinnerungen werden, von der Tonart jenes Liedes, welches das erwählte Bolf dort um ben Brunnen fang, ben die Fürsten und Edlen gegraben hatten, durch den Lehrer und ihre Stäbe. Aber ein Theil jener Führungen wird öfters auch schon in der Geschichte des Erdenlebens erkannt, die uns noch als nahe vor Augen liegt, ja wir können das wunderbare Nahescin und Bereingreifen einer unfichtbaren Welt in das Dunkel der Gefahren und der Noth, die uns umgeben, so deutlich be= merken, als habe fie, in der Kraft eines leiblichen Wefens, hand in hand uns angefaßt. Wir verweilen gerne bei ber Betrachtung folder Führungen, denn fie gewährt bem Beifte einen Vorschmack jener seligen Erinnerungen, die ihn begleiten werden aus der Zeit in die Ewiafeit, aus bem Dunkel in jenes Licht, darin er Das anschauen

und sehen wird mit Augen, bessen Annahen er in den Stunden scines Rusens nach Hülfe nur fühlte. Ich gedenke Ihnen, meine Freundin, eine Freude dieser geistigen Art zu bereiten, wenn ich Sie auf ein Buch hinweise, das die Geschichte der wunderbaren Führungen einer kleinen Gemeinde der geistig Geretteten durch eine lange Neihe der Schrecken und der Gesahren des Todes beschreibt, zugleich aber auch das ansangs verborgnere, dann immer offenstundigere Zunehmen und Wachsen des geistigen Lebens aus dem unsichtbaren und dennoch mächtig sühlbaren Elesmente seiner Ernährung und Gestaltung.

Das Buch, welches ich Ihnen gern recht bald in die Bande führen möchte, ift bas Reisetagebuch bes Miffionars Joh. Aug. Miertsching, ber als Dolmetscher die Nordpol= Ervedition zur Auffuchung Sir John Franklin's in ben Jahren 1850 bis 1854 begleitete\*). Sie flagen an einer Stelle Ihres letten Briefes, daß es Ihnen fo eben auf Ihrem Landaufenthalte an einer Lefture fehle, welche Ihrer jegigen Stimmung bes Gemuthes recht gusage und bas Bedürfniß derselben befriedige. Ich mußte Ihnen kein neueres und, wie ich meine, von Ihnen noch nicht gekanntes Buch zu empfehlen, bas fo gang Ihrem Verlangen genügen könnte als dieses. Auch Ihre fromme Tante, die treue Freundin der Brüdergemeinde, wird fich herzlich baran er= freuen, benn auch diefes Buch enthält ein Zeugniß für das fraftige Fortbestehen des lebendigen, durch die That bewährten Glaubens in dem Bunde dieser Treuen im Lande, welcher in seiner Demuth hoch, in seiner Schwachheit start ift, burch Unade feststehend im Bekenntniffe bis zu den Stunden des Endes.

<sup>\*)</sup> Gnabau bei H. E. Merz und bei E. Kummer in Leipzig 1855.

Miertsching war mehrere Jahre in Labrador am Dienste der Mission unter den Estimo's thätig gewesen und hierbei ihrer Sprache vollsommen mächtig geworden. Die englische Admiralität hätte keinen anderen Mann sinden können, der geschickter gewesen wäre, als er, der Kunde von John Franklin's Schicksalen, wenn eine solche sich fand, unter den Bewohnern der Nordpolarzone nachzusorschen. Denn dieser Kunde sollten auch die beiden Schiffe Entreprise und Investigator nachgehen, welche England im J. 1850 ausrüstete und zugleich sollten dieselben es versuchen, von Westen her durch die Behringsstraße so weit als möglich vorzudringen gegen Osten, nach dem Parryssunde und dem atlantischen Meere hin.

In ältester Zeit pflegten die mächtigen Ueberwinder der Bölker und Eroberer der Länder steinerne Denktafeln ober Säulen aufzurichten, an benen Namen und Thaten ber siegreichen Herrscher verzeichnet standen. Biele der ein= gegrabenen Worte find mit dem Steine verwittert ober verloschen, doch haben fich Ramen, wie der eines Sefostris, erhalten. Gine Denffäule anderer Art von einem leiblich geistigen Siegeszuge bes mächtigsten ber Ueberwinder bat Miertsching in seinem Reisetagebuche errichtet. Es war fein Secr ber Bewaffneten, bas ber Ariegsmacht ganger Bölker entgegentrat, sondern die Mannschaft eines einzelnen Schiffes, welche hilf- und rathlos einen Kampf mit Todesgefahren bestehen mußte, bem alle Menschenkraft und Runft hätte erliegen muffen, wenn der heerführer und helfer nicht bei ihr gewesen wäre, deffen Name über alle Namen ift. Wie an den mehrtausendjährigen Inschriften, in Stein ge= hauen, immerhin manches Wort zerftort ober faum noch leferlich erscheinen mag, wenn nur der Name des Beer= führers und die Runde von der Bahn feines Siegeslaufes

#### 156 5. Bestehen und Vergeben der Erinnerungen.

sich daran erhielt, so mag es auch den inneren Gedenktafeln ergeben, welche ber Weift bes Menschen in ber Schwachheit seines Fleisches dem Geiste des Allmächtigen sest, der ihn fleghaft machte. In der Erinnerung der Scelen, welche als armes, von der Welt verlaffencs Bolt bes Schiffes Investigator siegreich aus bem Kampfe mit ben Gefahren bes leiblichen, wie des geistigen Todes hervorgingen, wird auch unter dem wechselnden Einflusse nicht der irdischen Sahrtausende, sondern der Emigkeit mit der Zeit, Manches verbleichen und vielleicht verlöschen, der Name aber Deffen, der sie auf dem Wege zum anscheinend sicheren Tode lebend erhielt und väterlich versorgte, so wie das Gedächtniß Seiner Thaten werden festistehen, in der Ewigkeit wie in der Zeit. Diefer mächtige Belfer redete, wie der Berfaffer der vor= trefflichen Vorrede zu Miertsching's Tagebuch faat, in jeder feiner munderbaren Rettungen, durch die Er fein Nahesein bezeugte, eine gewaltige Sprache mit bem Bäuflein ber Bergagenden. Er hatte dieser Sprache in Miertsching's Beift und Gemuth einen Ausleger gegeben, ber ben Ginn ihrer Worte verftand und fie für die Bergen Aller verständlich machte. Daber ift es geschehen, daß von dem 76 Mann ftarken Schiffsvolke bes Investigator fast Alle, nachdem sie vier Jahre lang die unfäglichsten Drangfale erduldet, nicht nur leiblich für das Leben der Erde erhalten, fondern auch geiftig für das Leben der Ewigkeit gerettet worden find. "Denn der allem Ernste und allem Söheren abgeneigte Sinn ber Mehrzahl unter ber Schiffsmannschaft war durch jene mächtige Sprache der Wunder und ihre Auslegung allmählig empfänglicher geworden für den Troft des Evangeliums. Die vorhin mißtrauisch und feindselia gegen Miertsching gestimmten Matrofen versammelten sich um diesen, um von ihm das Wort Gottes zu vernehmen;

an die Stelle der Lust an wildem, rauschendem Vergnügen war bei allen das Verlangen nach gemeinsamer Erbauung getreten \*).

Doch wir vernehmen die Worte der Inschrift selber, die in Miertsching's Erinnerungen als auf einer geistigen Denktasel der Thaten und Siege eines mächtigen Heerführers verzeichnet steht, und fragen und: welche von diesen Worten mögen wohl dem verwitternden Einflusse des Todes entzehen und deutlich lesbar bleiben für das verklärte Auge des Jenseits?

Thaten und Erfahrungen ber mannichfaltigsten Art stehen aufgezeichnet auf der Denkfäule, nicht alle aber find, bas fühlt man ben Berichten an, in gleicher Tiefe einge= graben. Die Luft der Augen am Schen des Neuen, das ihnen auf ihrer Fahrt um das südliche Amerika entgegen= trat, wie an der varadiesisch-schönen Natur der Sandwichsinseln ift gleich einem Bilbe ber Träume vergangen und mit ihr find auch die Eindrücke erbleicht, welche die Fahrt an der Westküste von Asien bis hinan und hinein in die Beh= ringestraße auf die Ginne ber Reisenden machten. waren doch, nach dem Urtheile von diesen, alle Naturreize der Insel Dwahu gegen die eines Wohnsikes unter gleich= gefinnten Brüdern in einem Thale des Baterlandes, ja felbst bei ben Bütten der kindlich gläubigen Eskimo's, und wie wird der farbige Schimmer aller irdischen Naturreize bort, vor dem Glanze der ewigen Hütten, verbleichen. -Die verächtlichen Mienen und beleidigenden Worte ber Schiffsmannschaft, so lange diese dem Fremdling noch fern stand, sind schon mährend ber Seefahrt, als die vormaligen Feinde zu liebenden Freunden murden, langft vergeffen.

<sup>\*)</sup> Borrebe G. IX.

158 5. Bestehen und Bergehen der Erinnerungen.

und welche Seele möchte bort im Lande des Friedens ihrer gedenken.

Wie aber? stehen auf der Dentfäule der merkwürdigen Fahrt des Investigator nicht auch Thaten verzeichnet. die werth find eines Ruhmes der fernkunftigften Reiten? War es nicht die Mannschaft dieses Schiffes, welche bis dahin als die erste und einzige vor allen fühnen Seefahrern den Weg um die gange Nordfufte des nördlichen Amerika's zurückgelegt hat, und hat nicht der Investigator statt ber einen seit 3 Jahrhunderten vergeblich gesuchten Durchfahrt zwei Wafferstraßen entdeckt, die vom Westen des Polar= meeres nach Often in den Parrysund und durch ihn in die wohlbekannten Strafen der Wallfischfänger führen? Den= noch ist dieser hohe Ruhm in der Geschichte der Seefahrten nur einem Widerscheine des Mondlichtes gleich auf spiegeln= bem Gife, benn der Investigator kam zwar in beibe für die Erdfunde noch neuen Durchfahrten hinein, fonnte fich aber in beiden nur zum Theil durch die Eisschollen hindurchdrängen, das Ende derselben nur auf Schlitten= fahrten erreichen. So wird zwar das Andenken an den fühnen Kapitan Mac Clure auf ben Landfarten erhalten werden, auf benen die eine ber Strafen nach seinem Namen benannt ift, das Papier aber und feine Schrift find nicht von der Dauer der Emigfeit.

Es find andere Freuden und es sind Ehren, die einem anderen Heerführer gebühren, als dem ruhmeswürdigen Mac Clure, von denen wir auf der Denftafel unvergängliche Worte lesen. Er, der Herr, welcher thut, was Ihm gefällt, hat sich die Seefahrer des Investigator zu einer kleinen Gemeinde außersehen, an welcher Er, vor den Augen unserer geistig tief verarmten Zeit, den Reichthum all' Seiner Güte erweisen wollte. Fener Taubstumme,

welchen Ifrael's Argt und Gelfer bas Dhr zum Goren öffnen, die Zunge zum Sprechen lofen wollte, nahm Derfelbe, querft von dem Bolte besonders, damit er mit 36m, bem Gelfer allein, das Wort vernehmen follte, das dem Dhre wie der Bunge Beilung brachte. Dort, in der erften angst= voll schlaflosen Racht, in welcher von unten das furchtbar anftogende Gis, von oben der Rebel tem Schiffsvolfe feine Verlassenheit fühlbar machten von aller Menschenhilfe und ihrer Nahe, begann bei ihm jene seitdem oft wider= kehrende Stille, in welcher das Dhr für das Vernehmen einer anderen Stimme empfänglich gemacht wird, als die ber Menschen ist\*). Und als bald bernach das Schiff von bem Sturme und Gife in einen Ranal gedrängt wurde, dahin vor ihm, so weit die Kunde reicht, noch kein an= beres Schiff gedrungen war, da ließ die gewaltige Stimme einer unfichtbaren, durch sichtbare Thaten aber fraftig zeugenden Macht so laut sich vernehmen, daß ihre Worte auch in vorbin taube Ohren eingingen. Denn, als in dieser noch unbefannten Welt der Todesgefahren das Schiff von dem aufgethürmten Gife fo furchtbar zusammengepreßt wurde, daß seine Balken frachten und sich bewegten, ja daß sein ganzes Gebäu vom Eife bald hoch gehoben, bald zur Tiefe gestoßen murde, da hallten in den Schreckniffen der äußeren Natur die Worte der Spruches wider, welchen Miertsching dem ihm schon nahe befreundeten Rapitan Mac Clure als Lofung für bie Racht vorlas: "Machet euch fertig, benn ihr wiffet nicht, in welcher Stunde des Menschen Sohn tommt." Und an diesem fich Fertigmachen hatte es ber forg= same Rapitan auch an bem eben beendigten Tage im Meußer= lichen nicht fehlen laffen. Denn er hatte unter bem Krachen

<sup>\*)</sup> Miertsching's Tagebuch S. 33.

der Gebalte und Bande des Schiffes die Mannschaft auf bem Berdede bis Mitternacht versammelt gehalten und für einen, wenn auch ungewissen Rettungsversuch in die Boote sie angeordnet, bis das Toben des bewegten Gifes ein wenig nachließ und zum Ruben einige Hoffnung gab. Aber schon vor 2 Uhr des Morgens erneuerte fich der Rampf der Gle= mente. Und noch um einen Tag weiter, da steigerten sich seine Schrecken zu einer bis dahin noch nicht erreichten Bobe. "Siebzehn Stunden (fo erzählt Miertsching) ftanden sie auf dem Verdeck, in jedem Augenblicke den letten ihres Lebens erwartend; Eismaffen, jede drei= bis vier= mal größer als das Schiff, wurden zusammengeschoben, über= einander gehäuft, und fturzten bann mit lautem Donner zusammen. Die Fugen des bald vom Gife hinaufgestoßenen, bald wieder hinabgeschleuderten Schiffes gingen auseinander, die fest an einander gelegten Fässer des unteren Raumes wurden zerdrückt. Innen wie außen drohte der unver= meidliche Tod. In dem Augenblicke aber, wo das schon auf der Scite liegende Schiff von einer hochgethurmten Eismaffe bedeckt, und mit den 76 auf ihm lebenden Menschen unter ihr begraben werden sollte, ließ das Wort eines ewigen Erbarmens sich vernehmen: "bis hieher und nicht weiter." Das Eis stand plöglich unbeweglich still, Alle faben erstaunt sich an, der ernste Eindruck des Augenblickes hatte die Scelen nicht nur im Vorübergehen berührt; er war ein tiefeingehender geblieben (a. a. D. S. 52, 53).

Aber auch in der stillen Wüste des Eismeeres, in deren langer Polarnacht man selbst das Pickern der Uhr in der Tasche vernimmt, gibt es noch eine unruhig lärmende Welt in uns selber, welche den Geist abwendet und schwerhörig macht für den Zuruf der unsichtbaren Welt. Darum wiederholte sich jener Zuruf lauter und immer

lauter auf der Fahrt des darauffolgenden Sahres 1851. Denn schon am 2. August schien aus dem Gife, welches feit mehreren Tagen das Schiff zusammenvreßte, feine Rettung mehr, als in unerwarteter Beise ein ftarker Windstoß das Eis zurücktrieb. "Der Kapitan und alle seine Leute waren auf's Tieffte ergriffen"\*). Und bennoch waren die Gefahren des 29. August noch ungleich größer, von welchem der Verfasser des Tagebuches fagt: "Einen fol= chen Tag voll Angst und Schrecken hatten wir noch nie erlebt." Ronnte doch selbst der bisher in solchen Stunden schweigsame Rapitan des Ausrufes sich nicht enthalten: "Nun ift's vorbei; das Schiff geht in Studen, in 5 Di= nuten ift's gesunken." Und ehe noch sein letter (verzwei= felter) Befehl: die fünf Ankertaue zu kappen, vollführt wer= den konnte, da stand plöklich das Eis unbeweglich: auf das laute Toben des Sturmes und des Meeres trat eine fast lautlose Stille ein. Alle standen, wie von einem Schrecken Gottes gerührt, blag und verstummt, auf dem zur Seite gesenkten Schiffe. Der Rapitan aber, welcher auf dieser Fahrt das Gebet aus der Tiefe wohl erlernt hatte, ging auf einige Minuten binab in feine Rajute (S. 49).

Ein noch mächtigeres Staunen, ein Schrecken, wie vor dem Erscheinen des allgegenwärtigen Allmächtigen, erzgriff Alle, die es erlebten, am 23. September, dem Tage ihrer endlichen Errettung, zwar nicht aus all' dem Elende, das auch außerhalb des Schiffes ihrer noch wartete, wohl aber aus den Todesgefahren der Eisstürme. Ein dichter Nebel hüllte die Fahrt in ein nächtliches Dunkel, in dessen unabsehbare Tiefe der Sturm das Schiff immer

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 93.

weiter hineinjagte. Vor dem Schiffe war Alles nur Eis und nach einigen Stunden fam man an eine Maffe besfelben, welche ber Beiterfahrt plöglichen Stillftand gebot. Der Eispilot im oberften Mastforbe zeigte dies an; ebe aber noch, auf Befehl bes Rapitans, die Segel eingezogen waren, rief der Pilot von Neuem: "das Gis gertheilt fich und öffnet fich vor uns." Und zu beiden Seiten ftand das Eis in hohen Mauern, amischen ihnen that fich gum Staunen Aller eine offene Wafferstraße auf, breit genug, um bas Schiff bequem hindurchzulassen. Sagte boch, als er Diefes fah, ein bartiger Matrofe: "meine Mutter hat mir von einem Bunder ergählt, das fie in einem alten Buche gelesen, wie einst das Meer sich getheilt und den Durch= gang für ein Bolt (er meinte, aus Frankreich herüber nach England) eröffnet habe; auch feien Festungsmauern burch bas Blasen einer Trompete eingefallen. Solche Bunder aber, fagte fie, feien nur in alten Zeiten geschehen, feit Richard coeur de Lion wären feine mehr vorgefommen. Ich aber, wenn ich fie sehe, werde ihr sagen, daß ich nun selber ein solches Wunder erlebt habe." Der Gisvilot oben im Mastforbe, von einem Schrecken ergriffen über ein foldes unerhörtes Greigniß, konnte den Anblick nicht mehr ertragen. Er fam, fich entschuldigend, herab auf's Berdeck und war nicht mehr zum Wiederhinaufsteigen zu bewegen \*). Die Rettung jedoch, welche biefer Tag voll Angft und Wunder versprochen hatte, schien der Abend auf einmal wieder zweifelhaft zu machen. Unter Nebel und Schnee= gestöber fuhr bas Schiff auf eine Sandbank und faß hier unbeweglich fest. Alle Muhe, es wieder flott zu machen, war vergebens, die Rrafte waren erschöpft, man mußte

<sup>\*) 3. 103, 105.</sup> 

von der Arbeit ablaffen. Und als Miertsching jum Rapi= tan hinab in die Rajute trat, fam ihm diefer mit dem geöffneten Buche und mit den Worten entgegen: Geben Sie da, wie oft die Worte der Bibel, die wir zu unserem Trofte aufschlagen, gar nicht zu unserer Lage paffen. 3ch fand die Stelle: "Meine Seele soll fich rühmen des Berrn, laffet und mit einander feinen Namen erhöhen" (Pf. 34, 3, 4). Und bennoch weiß ich nur zu gut, wie unfere Lage jest ift. Bahrend die Beiden fich besprachen, erhielt das Schiff einen Stoß, der Alles erschütterte. Es war eine Eisscholle, welche in wenig Augenblicken das Bert verrichtet batte, beffen Bollbringen den Armen der Menschen und der Kraft ihrer Maschinen unmöglich ge= wefen war; fie hatte das Schiff, ohne es zu beschädigen, von der Sandbank herab in's Wasser geschoben und die augenblickliche Todesgefahr abgewendet\*). - 3mei Stunden hatte der Rapitan geschlafen, da weckte ihn Miertsching am Morgen bes 24. Septbr. mit bem Gefange ber erften Strophe des Liedes auf: "Sei Lob und Chr' dem hoch= ften But', bem Bater aller Bute; bem Gott, ber große Bunder thut" u. f. w. Und in der That, -es ziemte dem heutigen Tage ein folder freudiger Anfang. Denn als nach dem Anbruche des hellen Morgens der Rebel sich verzog, da fand man sich mit dem Schiffe in einer Bucht, so gesichert als taum die Parry's Bucht auf der Melville's Insel dieses sein konnte, nach welcher der Rapitan seit mehreren Tagen mit der höchsten Unstrengung hinzufom= men gestrebt hatte. Gleich ben Schlafenden waren die Manner zu diefem fehnlich und nicht in folder Nahe gefuchten Ziele hingeführt worden. Die Sandbant, über

<sup>\*) 6. 106.</sup> 

welche die Eisscholle am gestrigen Abende sie hinübergeschosben hatte, war so hoch, daß sie gleich einem festen Hafensdamme dem Drange der Wogen und Eismassen den Jugang wehrte. Weiterhin hatte der Frost statt einer "feurigen" eine eisige Mauer um das Schiff geführt, welche diesem, wenigstens für den Winter, die Aussahrt verschloß.

So groß auch bei Allen das Sehnen nach der Heimstehr war, mag es dennoch ein wohlthuendes Gefühl gewesen sein, mit welchem man hier der ersehnten Sichersheit und Ruhe entgegen ging. Da war nichts mehr zu fürchten von dem Toben der Elemente, denn diese, außer dem Winde, ruheten in ihrem Winterschlase; nichts von einer seindlichen Gewalt der Menschen oder der Thiere. Aber mitten in dieser äußeren Stille schwieg die gewaltige Stimme nicht, welche in den Stunden der Gefahren und der Errettungen die Ohren zum Vernehmen und Verstehen ihrer Worte geweckt und den Mund ausgethan hatte zu Ihrem Preise. Sie redete noch immer ihre Worte der Rettung aus aller äußeren und inneren Noth; nahete sich den Seelen im Gewande der vergänglichen Schmerzen, die zu unvergänglichen Freuden wurden.

Der plögliche Tod zwischen dem zusammenpressenden oder unter dem niederschmetternden Eise hat seine Angst und seine Schrecken, nicht geringere aber hat diese die Hungersnoth und in ihr das allmählige Annahen des sicheren Todes. Das Schiff stand zwar sicher, zugleich aber sern abgeschieden von aller menschlichen Hilfe, sest im Eise. Der Frühling und Sommer des nächsten Jahres konnten diese Banden nicht lösen. Ein zweiter Winter mit seiner Polarnacht war den Gefangenen im Kerker des Eises vergangen und auch im Frühling 1853 zeigte sich noch keine der "ersten Stusen der gebrochenen Freiheits

bahn." Und wäre auch das Gis in Trümmer gegangen, wo waren die Arme, welche das Schiff durch diese Trum= mer hindurchführen konnten? Zwar hatte eine wunderbar waltende Vorsehung den Hungernden in manchen Stunden der Noth ihre Speise bescheert; im Schnee und Gise fanden fie oft in der Beute der Jagd ein leichtbereitetes Mahl, auch hatte die haushälterische Sorgfalt des Rapitans durch vorsichtig abgemessene Vertheilung des Schiffproviantes nach der Zahl der Tage und der Menschen für Alle ein längeres Ausdauern in der Noth möglich macht. Dieses aber konnte nur dadurch geschehen, daß man das Maaß der Speisen allmählig verringerte, bis da= bin, daß sie nicht mehr den Hunger, sondern nur seine Todesgefahr abwehrten, während fie den abgemagerten Gliedern kaum noch die Kraft gaben, den eigenen Leib zu tragen. Darum schlich zuletzt ein großer Theil der Schiffsmann= schaft als bleiche Schatten ihrer früheren Gestalten umber; viele lagen schwer erkrankt darnieder. Dennoch war bis jum 7. April 1854 von den 76 Mann der vielgeprüften kleinen Gemeinde noch kein einziger gestorben, wohl aber lag, nach langem Leiden einer: der Schiffskanonier Rerr am Sterben. "Ich besuchte ihn," so erzählt Miertsching (S. 138), in der letten Zeit öfters und fand ihn immer voll Ergebenheit in den Willen des Herrn und vertrauend allein auf das Verdienst Jesu Christi, den er gang als feinen Beiland und Erlöser erkannt hatte."

Aber wie beachtenswerth für die Geschichte der Leidensgefährten waren Tage und Stunden, in denen jener Erstling aus ihrer Mitte zu seiner ewigen Ruhe einging. Es war am Abende des 7. April (1853), als Kerr starb. Am Morgen desselben Tages gingen der edle Kapitan Mac Clure und Miertsching, der ihm der Vertrauteste seines Herzens geworden war, auf bem Gife spazieren. Gine nabe Trennung, nothwendig, wie es schien, für Alle, war beschloffen. Die Balfte der Mannschaft sollte in Schlitten vertheilt über die Giswuste ausgeben, um in der weiten Ferne vieler Tagereisen bei ben, wie man hoffte, vorhandenen De= pots für Nothleidende der englischen Marine den Unterhalt und die Fristung des dürftigen Lebens zu suchen, welche ihnen das Schiff bald nicht mehr gewähren konnte. Rapitan, mit der anderen Sälfte der Mannschaft, wollte bei seinem Schiffe bleiben, um bier nach Gottes Willen menschliche Gilfe oder den Tod zu erwarten. "Wenn Sie." fo fprach er zum Freunde, die Beimath erreichen follten und nichts mehr hören vom Capitan Mac Clure, verfichert badurch, daß ich nicht mehr unter den Lebenden, sondern erlöst bin aus den Mühen der Erde; wo dann auch immer mein Leichnam in bem Belgrocke, ben Gie mir gurucklaffen wollen, unbeerdigt liegen mag, so seien Sie doch Deffen versichert, daß der Erlöser meine einzige Zuversicht gemesen ift und daß ich in der Hoffnung gestorben bin, von Ihm einst auferweckt zu werden am jungften Tage." - Bab= rend ber Mann fo fprach, rief ein Matrofe vom Schiffe: er fehe auf bem Gife ein lebendes Wefen nach bem Schiffe her fich bewegen. - "Es find Menfchen und ein Schlit= ten" rief ein anderer und balb hernach naheten fich diese Menschen. "Ich bin Lieutenant Pim vom Schiffe Resolute. Rapitan Kellet im Winterharbour" \*). Und mit biefer

<sup>\*)</sup> S. 136, 137. Der Anlaß, welcher die Netter in der Noth hergeführt hatte, ift der Erwähnung werth. Im Juni 1852 hatte Kapitan Mac Clure auf einer Reise zu Schlitten über das Eis die Melville's Insel besucht, in der Hoffnung, dort wenigstens ein Depot von Lebensmitteln für Nothleidende der

menschlich hörbaren Stimme ließ für Alle eine andere, tief ju Bergen gehende im Inneren fich vernehmen: Die Stimme bes Retters aus aller Noth. In einem Zustande der Ent= fraftung, darin schwerlich die jur Reise auf den Schlitten bestimmten ihr fernes, unsicheres Biel ber Lebensfriftung erreicht hatten, oder die im Schiffe Burudbleibenden bem naben Tode des Verhungerns entgangen wären, ließen zulegt alle noch verhältnißmäßig Gesunden so wie Kranken bas Schiff Investigator, bas fie burch manche Tobes= gefahr getragen und drei Winter vor dem Tode des Er= frierens geschügt hatte, im Gise zurud. Zwei noch ber Gefährten waren dem Erftling Rerr in den legten Tagen in das Grab gefolgt und noch zwei ftarben auf der wei= teren Reise; 71 erreichten als aufgenommene Gafte im Schiffe Nordstar die Beimath. Die Jahre der Angft und ber Mühen waren, wie nachmals das Festhalten am Glauben, an der Demuth und Liebe es bezeugten, Diesen Bielgeprüften eine Bollbereitung jum Leben der Emigfeit ge= wesen, und mas find die Drangsale einiger Erdenjahre gegen den Frieden einer Ewigkeit!

Ich habe Sie hier, meine verehrte Freundin! etwas lang verweilend in Gesellschaft einer kleinen, von Gott begnadigten Menschenschaar durch eine Wüste des Eises gesführt, darin wenig zu finden war, das dem Auge wohlsgesallen konnte. Die Wege unseres Lebens führen zwar

Marine zu finden. In dieser Hoffnung sah er sich getäuscht, boch fand er Nachricht von Schiffen, welche gleich dem seinen im Gise eingefroren waren. Diesen nicht sehr tröftlichen Nacherichten fügte er die vom Zustande seines eigenen Schiffes bei. Sie wurden von Kapitan Kellet's Leuten gefunden und riesen die unerwartete Rettung herbei.

selten durch solche äußerlich sichtbare Büsten, vor denen es den Sinnen grauet und darin es dem Bergen bange wird, wohl aber durch innere, welche mehr noch als iene unser Bangen erregen oder erregen follten. Denn bei ber Schiffs= mannschaft des Investigator wurde nur dem vergänglichen Leibe seine Lust ber Sinne und jene Sättigung an Spei= fen entzogen, die seine Glieder bei frischer Kraft und im Wohlbehagen erhalten konnte. Nicht nur das Sehnen nach der irdischen Heimath wurde während dieser Noth in der Seele mächtiger, sondern der Beift empfing als Speise, davon der Leib nichts wußte, ein Element der Ernährung, das ihn zu dem Laufe nach seiner ewigen Heimath befräftigte. Es war jedoch ein anderes Eis, als das der Polarzone, welches von dem Herzen dieser begna= digten Seeleute hinweggeschmolzen werden mußte durch die Hike der Drangfale. Erst dann, wenn dieses ge= schehen, können die erweckenden Strahlen der Sonne hinab= dringen zu den im Boden schlafenden Reimen, die zum Aufgehen an das Licht gemacht find. Wohl uns, wenn eine Sonne, fei es eine milbere, ober eine glühend heiß strahlende, wechselnd mit Orkanen, das Anwachsen des Eises in uns verhindert, denn nur das Leben, das biese Sonne wedte, und die Samenförner, die fie in den Bewächsen ihres Lichtreiches reifte, werden hinüberdauern in das neue Sahr; hinübergehen mit den Kindern des Lichtes in ein seliges Leben der Ewigkeit. Die Kraft unserer Seelen, zu erkennen, zu empfinden, und bas Erkannte und Empfundene im Bewußtsein ihres eigenen Selbst, als ein ihr felbst Gehöriges fest zu halten, ift ber Boben zur Ausfaat für die Ernte der Ewigfeit. Wehe der Seele, wenn die Sonne, wenn das nährende Baffer des Lebens in der Aussaatzeit des irdischen Seins vergebens ihren inne=

ren Boden bestrahlte und benetzte, wenn in dem Sein des Jenseits ihr Feld als eine kahle Wüste dasteht, auf der nirgends eine vollwichtige Garbe zum Tage der Ernte sich zeigt.

Es bleibe uns feststehen, was wir schon in den Tazgen der Erde, aus Gnaden für das selige Leben der Ewigkeit empfingen: die Sonne des Geistes im Vereine mit dem Wasser des Lebens schon in der Weihe der Tause, sortwährend dann im Sakramente und im täglichen Gebete. Ein altes Lied, das wir Beide lieben, sagt in seinen einzfältigen Worten:

Lobt Ihn mit Herz und Munde; Die Er uns beibe schenkt: Das ist eine sel'ge Stunde, Darin man Sein gebenkt. Sonst verdirbt alle Zeit, Die wir zubringen auf Erben. Wir sollen selig werden Und leben in Ewigkeit.

Ja, was der Geist in solchen seligen Stunden sucht und begehrt, das kommt ihm von selber entgegen; eine Liebe, die höher ist denn jede, welche das Menschenherz erfassen kann, hat ihn zuerst geliebt, und weckt in ihm durch ihre Thaten die Gegenliebe auf. Sein Auge wie sein Ohr werden mehr und mehr aufgethan für die Ansprache jener Thaten, er lernt ihre Stimme kennen und folgt ihr nach, wohin sie ihn führt. Und sie ist bei ihm, sie geht ihm voran durch die Eiswüsten des diesseitigen Lebens und in die dunkle Borhalle, durch die er zur Heimath wandeln muß. Was die Liebe, die hier uns suchte, fand und rettete, in uns that und was ihre Stimme zu uns sagte, dessen mag und wird auch unser

### 170 5. Bestehen und Vergeben ber Erinnerungen.

Geist eingedent sein in Ewigkeit, das Andere wird der Tag, der kommen soll, gleich einem Rebel zerstreuen. Und wenn hienieden in manche unserer Erinnerungen, selbst in solche, "darin man Sein gedenkt," die Bitterkeit der Reue noch gemischt war; siehe, das Alles ist dort vergangen, und Alles ist neu geworden. Auch die Thränen der Buse und Reue zu den Füßen des Retters und Freundes sind dann, wie bei der Sünderin in Simon's des Pharisäers Hause, zu Freudenthränen einer seligen Liebe geworden, welche nicht mehr sich und das Eigene, sondern nur Ihn siehet.

## Sechfter Brief.

# Gedaufen über bas Sein nach bem Tode.

Was ich heute auf die Fragen Ihres gestern em=pfangenen Briefes antworte, das foll nur eine furze Nach= fcrift zu meinem letten und vorletten Briefe fein. Denn fo wie fich Ihre Fragen in bescheidene Schüchternheit mir nahen, soll noch weniger meine Erwiderung derselben jene Bescheidenheit vergeffen, die uns im höchften Maage ge= bührt, wenn wir von Dem reben, was Ihr Brief berührt. Selbst ein solches Auge, welches täglich und gerne zum Simmel aufblickt, ift, geblendet von dem Lichte feines Erdentages, unvermögend, die "himmlischen Dinge" zu schen, beren Tiefe jenem Meister in Ifrael verhüllt blieb, ber bei Nacht zu bem Herrn fam, um feine Worte zu Auch für den Weift des erdgeborenen Menschen, der die Beisheit sucht und liebt, bleiben fie ein Zufunf= tiges, das fein Auge geschen, fein Dhr gehört hat und das in keines Menschen Herz gekommen ift. Wie follte deshalb ein Blinder sich unterfangen, einem anderen Blin= den die Welt der Farben zu beschreiben? Er soll sich an Dem genügen laffen, mas der Schende ihm mittheilt über jene für sein Erkennen verschlossene Welt, und auch wir wollen uns nur einfach und treu an die Worte Deffen halten, welcher "redete, mas er wußte, und zeugete von Dem, bas er gesehen hatte" (Joh. 3 2. 11). Tiefer jeboch als ich es hier zu thun vermag, wird Sie ein Buch

von Dr. W. Hoffmann führen, welches mit innigem Gemüthe und fräftigem Geiste von dem offenkundigen Geheimnisse der letten Dinge zeugt\*). Aus ihm entnehme ich schon vorläufig Manches für meinen Brief.

Von dem ernsten Worte, nach welchem es dem Men= schen gesetzt ift, einmal zu fterben, barnach aber bas Be= richt, sprach ich schon in einem früheren Briefe. Gesondert nur, wie der Ausspruch des verdienten Urtheiles von seiner Vollziehung ift dieses Gericht von dem des großen Tages, an welchem Er, der Richter, herniederkommen wird zur Erde und mit Ihm sein Lohn, der wie ein Sonnenstrahl fich herabsenkt aus den Wetterwolken der Schrecken und Strafen "jenes ewigen Verderbens, welches ausgehet von dem Un= gesicht des Herrn und von der Majestät seiner Richtermacht" (2 Theff. 14, 7). Judas der Verräther war alsbald nach bem Sterben hingegangen an feinen Ort. Auch Lazarus ward an den seinigen geführt, als er in der Hoffnung Abraham's, so wie der Schächer am Kreuze im Blicke auf die Erfüllung dieser Hoffnung dahingeschieden war. Und die Orte, dahin diese im Reiche der abgeschiedenen Seelen gelangten, find von benen, barin die Seele bes reichen Mannes sich fand, nicht nnr so wie die Thürschwelle, vor welcher ber Arme lag, von bem Saale voll finnlicher Bracht und Freude, sondern durch eine Kluft geschieden, die von Jenseits zum Diesseits, wie von diesem zu jenem keinen Uebergang und kein Annahen zuläßt. Etwas jedoch ist allen Seelen, diesseits und jenseits der unübersteiglichen Rluft bei ihrem Sterben begegnet: der Leib ist von ihnen genommen, mit alle Dem, daran er fich vergnügte,

<sup>\*)</sup> Dr. W. Hoffmann. Die letten Dinge bes Menschen (als Bb. II. bes Ruses jum herrn), Berlin 1854.

so wie mit seinen Schmerzen und mit der Last seiner Elemente. Der Reiz einer mitlebenden, blühenden und grüsnenden, freudig bewegten Welt ist mit den leiblichen Sinnen zugleich verblichen und erloschen; die Töne der irdischen Lust sind verstummt. Vergangen sind aber auch die leiblichen Qualen, welche die Glieder durchdrangen, die Wechsel der Stimmungen, denen die Seele unterlag, wenn jest das Blut in wohlthuend leichtem Lause durch die Adern strömte, oder wenn es mit seinem Drucke das Geshirn belastete und durch seinen Andrang nach dem Herzen und nach der athmenden Brust ein Bangen erregte. Tröstlich mögen auch dann manchem Mühseligen und Beladenen die Worte lauten: "daselbst ruhen doch die Müden und hören nicht die Stimme des Drängers."

Doch wer find diese Müden und was ist für fie der Ort des Ausruhens, dahin sie geführt wurden? Lehrt uns nicht schon die alltägliche Erfahrung, daß Menschen, welche die Furcht vor der verdienten Strafe oder die Scheu vor der harten Arbeit, zu der sie als Sklaven gedrängt maren, hinaustrieb in die Stille einer Einobe, freiwillig fich wieder einstellten zum Erdulden der Strafe und der Last ihrer Arbeiten? Der Mangel an all' der gewohnten Bflege des Leibes, die Abgeschiedenheit in einer menschenleeren, stillen Bufte hat fie mit einem Grauen erfüllt, das fie gurud= trieb unter das gewohnte Joch. Und dennoch blieb dem lebenden Menschen auch in der trauriasten Einöde der Erde noch die Hoffnung und selbst die Möglichkeit eines Ent= kommens aus ihr und einer Rückfehr in den gewohnten Rreis des Lebens; ein anderes Loos erwartet die Seelen, welche aus dem Leibe schieden. "Ich will", so lautet das Wort des Propheten, "dich setzen in das Land der Unter= welt, in die ewigen Buften." Aus diesen vermag der

Wille nicht hinwegzueilen, hier umfängt ihn ein Verweilen von ungemessener Dauer und für die sinnlich gebliebenen Seelen sind jene "ewigen Wüsten" nur ein kahler, kalter Schatten der Sinnenwelt, aus der sie für immer hinwegsgerückt wurden. Da gibt es für sie keine Zerstreuung mit Werk und Kunst, mit Lust und Trop, sondern nur eine grauenhafte Stille und ewiges Schweigen; ein sortwährenzbes Sehen und Schmecken des Todes, das bei den Unzgerechten zu einem Leiden der Angst und Pein wird\*).

Sollte dieses wohl bei allen in die Stille der ewigen Buften entructen Seelen fo fein? - Bei fehr vielen ber= felben allerdings, bei anderen aber nicht. Die Buften ber Erbe find freilich nur ein vergängliches Abbild ihres Ur= bildes "im Lande der Unterwelt", aber schon das Abbild war für die meiften Bewohner des fruchtbaren Rilthales und feiner reichen, prachtvollen Städte abichreckend genug. Sa, "für bie meiften von ihnen, nicht aber für alle." Dieses bezeugten, durch bie That ihres Lebens, Die Gin= famen in ber Thebais. Gben in jener Zeit, in welcher bas Thal bes Mils burch bie Gaben feiner Matur und ben Rleiß feiner Bewohner am reichften, feine Stadte fur jebe Luft ber Augen, jeden Genuß ber Ginne und fur alle geselligen Bergnügungen am anlodend reigenbften waren, find viele Seelen von einem Berlangen ergriffen worden, bas nicht in bem Sinnengenuffe ber Stabte ober in ber fruchtbaren Nachbarfchaft bes von Schiffern belebten Stromes feine Befriedigung fand, fondern nur in ber Stille

<sup>\*)</sup> Joh. Tob. Bed driftliche Reben 4. Samml. Nr. 41, S. 686. Im Auszuge in J. Hamberger's tief ergreifenb tönenben "Stimmen aus bem heiligthum ber driftlichen Myfit und Theosophie II. S. 60.

ber abgeschiedenen Bufte. Antonius, der reiche Jungling, gab feine Guter den Armen und vertauschte fein prachtvolles Kaus in der Königsstadt mit einer Felsen= höhle der Bufte; die Freuden einer, wenn er wollte, überreich besetzten Tafel mit dem Waffer des Quelles und dem sparsamen Brode der Armuth. Auf diesem Wege find ihm Viele gefolgt, die mit ihrer Sande Arbeit durch bas Flechtwerk der Balmenblätter sich nährten und in ihrem Bott veranuat ein feliges Leben ber Stille führten. Die Bufte mit ihren für die Augen der Stadtbewohner. Die etwa ihr Weg hindurchführte, graufenhaft öden Bergen und fahlen Sügeln war jenen nicht ein Land, aus welchem man gerne hinwegeilt, sondern eine liebe Seimath, darin man vergnüglich bleibt, bis zu ber Stunde, in welcher der Glaube zum Schauen wird. Denn von diesen Stillen im Lande, von diesen einfältig treuen Zeugen ber Wahrheit in einer zum Abweichen von dieser stets geneigten Beit fann man wohl fagen, daß fie nach ihrem Maake icon im armen Leben der Erde in Soffnung selig waren. Und waren sie in der abgeschiedenen Einöde allein und ganz verlassen? War nicht außer den nachbarlich wohnen= den Brüdern vor allen Der bei Ihnen, den ihre Seele mitten im Geräusche ber Welt gesucht und auch hier in ungestörter Gemeinschaft gefunden batte?

Wir lesen aber von noch viel älteren Bätern und Borgängern auf diesem Wege, welcher schon auf Erden die Seelen hinausgeführt hat aus der Fülle und aus der Lust des Sinnenlebens in ein den Sinnen verborgenes Leben des Geistes. Abraham, der Bater der Gläubigen, folgte gerne dem Gebote des Herrn, das ihn aus seiner Heimath, aus Haran der Stadt und dem Lande der Städte hinwegsführte in ein Land, darin er ein Fremdling war und in

Butten wohnte. "Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund ber festen Hoffnung hat, beren Baumeister und Schöpfer Gott ift." — Unvergleichbar viel herrlicher als Haran, die Stadt Nahor's, war die Königsstadt der Negyp= ter, und welches andere Haus und Geschlecht konnte in dieser Stadt an Macht und Ehren höher stehen als das Königshaus der Pharaonen? "Dennoch wollte Mofes, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharao, sondern erwählte viel lieber mit dem Bolfe Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Ergögung der Sünde zu haben." Er, der Mann, gelehrt in aller Weisheit der Negypter, hochgeübt in Werken und Worten, hätte wohl fönnen ein mächtiger Berr sein unter dem gepriefensten Volke der Erde, ein hochgeachteter Meister vor den Augen seiner Priefter und Gelehrten, ward aber ein Schafhirte bei dem Priester zu Madian, welcher, wie Siob, Ffraels Hoffnung kannte. Bierzig Sahre lang führte er bei diesem ben Wandel eines Sirten in der stillen Bufte, trug noch andere vierzig Sahre lang mit seinem von Gott erwählten Volke das Loos der Mühen und Kämpfe mit Noth und Mangel und mit dem Schwerte der Keinde, bis sein müder Leib nicht die königliche Bestattung bei den Pyramiden, sondern ein nie von Menschenprunk gemein gemachtes un= bekanntes Grab im einfamen Gebirge fand.

Die Kraft des Geistes, welche jenen Erwählten für ein Leben der seligen Ewigkeit die Freudigkeit gab und erhielt, auszugehen aus der Welt der Sinnenlust und des geselligen Genusses in eine stille, verborgene Welt des inneren Lebens, war der Glaube. Ein Glaube, welcher schon bei den Vätern des alten Bundes in Hoffnung verz gnügt und selig war. Sie nahmen die gewisse Hoffnung mit sich in's Grab, daß "ihr Erlöser lebe." "Darum,"

jo spricht David, "freuet sich mein Berg und meine Ehre ift fröhlich, auch mein Fleisch wird sicher liegen." die Worte des Trostes blieben auch dem Sterbenden vor Augen und im Bergen: "Gott wird meine Seele erlofen aus des Todtenreiches Gewalt und mir fund thun den Weg des Lebens, denn er hat mich angenommen." Sa, "die Seelen der Gerechten find in Gottes Sand," fie fom= men zur Rube, werden getröstet in einem Warten der Er= lösung, während die Ungerechten in der Unterwelt nur ein Warten des Gerichtes vor sich haben und, wie der Apostel fagt, "behalten werden in der Beinigung bis auf den Tag des Gerichtes und der Verdammniß der gottlosen Men= schen." Denn das alte Leben der Seele in der Kraft des Fleisches und der Sinne ift vergangen, die Reime, des neuen Lebens, welche das Wort der Verheißung im Geifte wecken und befräftigen follte, sind, abgewendet von diesem Quell der Ernährung, erstorben und verfümmert.

Die Verheißungen und Hoffnungen bes alten Bundes sind in den Zeiten des neuen Bundes zur Erfüllung geworden. Und hiemit kam dem Glauben jene volle Freudigkeit zum Sterben, in welcher der Apostel fagt: "ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein." — "Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn." Für solchen Glauben hat der Tod keine Schrecken mehr, "denn er ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sein Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Ferrn Jesum Christum"\*).

<sup>\*)</sup> Die Entwidelung der freudigen Hoffnung auf ein ewiges Leben aus alttestamentlichen Verheißungen bis zu ihrer neutestamentlichen Erfüllung weist in tieseingehender Weise nach:

Ja, was dem Fleische, das den Tod fürchtet und scheut, unmöglich war, das ist dem Glauben in der Liebe möglich und leicht. Dieser erfährt die Wahrheit der Worte: "So jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen ewiglich" (Joh. 8, V. 51) und "wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in's Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen" (Joh. 5, 24).

"Der Glaube," so wird uns an einem anderen Orte gefagt (2 Theff. 3, B. 2), "ift nicht Jedermanns Ding, sondern er ist eine Gabe, mit welcher Gott durch die höchste That seiner Liebe allen Seelen der Menschen entgegenkommt, bereit, fie ihnen allen zu geben" (Joh. 3, 23. 16). Ohne ihr Zuthun ist ihnen von der Sand bes Schöpfers das Leben bes Leibes gegeben und im Berbor= genen zu seiner Ausgeburt an das Licht der Erdentage zu= bereitet und gezeitigt worden. Ohne sein Zuthun ist dem Christen nach seiner natürlichen Geburt durch die Weihe im Geheimniffe der Taufe, aus Waffer und Geift, ein an= beres Leben gegeben worden, welches, nicht von fterblicher Natur, für die Ewigkeit gezeitigt werden und erwachsen foll. Wohl ber Seele, über beren Gutte jenes Gebeimniß des Himmels wohnen bleibt. Wie das Auge des Neuge= borenen von dem sichtbaren Lichte, so wird das auffeimende Verlangen des geistigen Bewohners der Hutte nach oben zu Dem gezogen, bas über dem Dache biefer vergänglichen

Dr. Franz Delitsich in seiner biblischen Theologie: Ginem Buche, bas eine reichhaltige Schatkammer ist für die Lehrer ber Schrift und der Kirche über die Lehre von den letten Dingen. M. v. darin besonders die Abschn. VI und VII (über Tod, Mittelzustand der Seelen, Auserstehung und Vollendung).

Bütte schwebt. Das neue Leben von oben ergreift zuerst. in der Taufe, mit seinen schaffenden Rräften der Ewigkeit, das geistig Innere der Menschennatur. Hier wirkt es in einer dem äußeren Verständnisse unerfaßbaren, verborgenen Weise. Aber nicht der Geift allein, sondern der ganze Mensch, mit Geist, Seele und Leib, wie er anfänglich aus der Hand Gottes hervorging, ist zum Leben der Ewigkeit bestimmt, und am Tage der Auferstehung soll diese Ber= heißung an ihm vollendet werden. Darum nahet sich das Leben von oben dem ganzen Menschen, nicht allein dem inneren, sondern auch dem äußeren Verständnisse in dem Worte der Wahrheit, voll Geist und Leben, welches bestehen wird, wenn Himmel und Erde vergehen. Hier aber beginnt der Kampf. Denn der äußere Mensch mit der Lust seines Willens lebt im Fleische, welches ohne Aufhören gelüstet gegen den Geist, und welches widerstrebt der Wiedergeburt aus dem lebendigen Worte Gottes. Diefer Kampf ist schwer, denn ihm gilt die Losung, daß Niemand gekrönt wird, er kämpfe denn recht. Mitten jedoch in ihrem Rampfe dürfen Die, welche es treu meinen, die Wahrheit der Worte an sich erfahren: "wo ist ein so herr= liches Volk, zu dem Götter also nahe sich thun, als der Herr unser Gott zu uns, so oft wir ihn anrufen."

Aber nicht alle zum Leben der Ewigfeit bestimmte Menschenseelen erheben sich aus der Schlaftrunkenheit der Sinne zu dem Kampfe für jenes Leben, wenige von ihnen führen denselben mit Ernst, noch wenigere zum Siege hinaus. Der Zustand der Seelen wird deshalb nach dem Sterben des Leibes, bis zum großen Tage der Auferstehung, ein sehr verschiedener sein. Mit den Einen geht das Geslüste nach den Dingen der Welt mit hinüber: deren Sein ihnen als ein immer bleibendes erschien. Dieses Gelüste,

das von seinem Genuffe nie gefättigt, sondern nur dringender und hungriger murde, ift geblieben, feine Belt aber ift ihm in der freudenlosen Bufte genommen. Mit Unde= ren geht der Glaube hinüber, welcher die Welt übermun= den und ihrer Luft sich entwöhnt hat. Möge ihnen auch das Todtenreich im Bergleiche mit dem bunten Gedränge und lauten Getummel der Welt eine Bufte heißen, diefe wird den Seelen der Gläubigen zu einer noch genügende= ren Seimath werden, als dem Antonius und seinen Sun= gern die Einode der Thebais. Mag ihnen dasselbe nach den Unruhen des Erdenlebens auch nur ein Ruheort heißen, wie viel erquicklicher wurde das geistige Stillesein und Sof= fen der Seele fein, als dem muden Leibe fein ungeftorter Schlaf der Nächte. Und ift diese Rube für den Glauben nicht ein Daheimsein bei bem Herrn, mit welchem die Seele. die Ihn auf Erden suchte und fand, hier in ungestörterer, innigerer Gemeinschaft sich findet, als in dem Leben der Sinnlichkeit?

Doch wir dürfen um den "langen Schlaf des Todes" und seine thatenlose Ruhe uns nicht sorgen. Mag sich doch auch schon in dieser langen Nacht mancher Ton der Posaunen vernehmen lassen, die zur Auserstehung ruft \*). Und was den etwa sorglichen Gedanken an eine thatenlose Ruhe angeht, so kann dieser vor einer näheren Betrachtung der Frage selber nicht aufkommen. Ein tieser Forsicher in dem Gebiete, zu welchem die Frage und ihre Beantwortung gehört, ein Mann, welcher die Stimme des Freundes der Menschenselen vernimmt, und ihre Worte wohl zu deuten weiß, gibt uns hierüber ein Licht, das

<sup>\*)</sup> B. Soffmann in ber Predigt über bie Auferstehung ber Gerechten, a. a. D. S. 83 bis 95.

auch über andere Stellen des Inhaltes meines Briefes eine wohlthuende Helle verbreiten kann \*). Das Werf

<sup>\*)</sup> Dr. S. Martenfen in feiner driftlichen Dogmatif S. 436: "Der Zustand im Hades bestimmt sich nach dem Verhältniß zu Chrifto. - Anders muß biefer Zustand vor, anders nach der Erscheinung Christi gedacht werden; anders für die, welche auf ihn gehofft und an ihn geglaubt hatten; anders für die, welche nicht an ihn geglaubt haben, entweder weil fie ibn nicht kannten ober nicht für ihn sich entscheiden konnten ober weil fie feindselig fich ihm entgegenstellten. Dies führt uns jur Annahme verschiedener Regionen im Todtenreiche: eines Paradieses, einer Bolle, eines Berweilens ber unentschiedenen Richtungen. "Aber keiner biefer Zustände kann als völlig abgeschlossen betrachtet werben; benn felbft die Seligen haben noch eine innere Geschichte, bedürfen noch einer Reinigung, eines Fortschreitens und Wachsens an Seligkeit und Beiligung. Und wie eine Bekehrung der Unbekehrten noch möglich sein muß, fo ift ber habes auch die Region, wo das Bofe fein ganges Wesen ausprägen fann, weil es hier nothwendig bas Geprage ber reinen Beiftigkeit annehmen muß. Indem wir fagen, bag ein Fortschritt und eine Entwickelung in bem Todtenreiche ftattfindet, muffen wir und diefes nothwendig in Berhältniß zu bem Entwickelungsgange bes Reiches Gottes in biefer Welt benten. Denn obgleich es zwei Welten gibt, gibt es doch nur Gin Gottesreich, nur Ginen Gottesgeift, nur Gin Biel ber Weltentwickelung. Erft wenn bie ftreitende Rirche ihren Rampf auf Erben burchgefämpft hat, fann auch bas jenseitige Reich vollendet werden. Daher werden (Offenb. 6, B. 9, 11) die Seelen der Blutzeugen, welche auf das gerechte Gericht Gottes fich berufen, ermahnt, zu warten bis die Zahl ihrer Mitknechte voll wird. Es muß sonach ein Wechselver= hältniß zwischen bem jenseitigen und biesseitigen Reiche gebacht werben. - - Erst in ber letten großen Weltkataftrophe,

ber Befferung an ber eigenen wie an fremden Seelen; das Wachsen in der Erkenntniß, wie in der immer inniger werdenden Gemeinschaft mit dem Herrn; die lebendige Er= fahrung seiner heiligenden Gnade waren uns schon hic= nieden ein Vorschmack, werden uns dort ein ungestörter Genuß der Seliakeit sein. Und follte nicht auch der alim= mende Funke der vorbereitenden Inade, welche mit der scheibenden Seele hinüberging in das Sein der Hoffnung ober des bangen Wartens, von Stufe zu Stufe zur Klamme fich entzünden? Der Gedanke an ein beseligendes Geschäft ber Befferung für die Seelen im Leben des Jenseits erin= nert mich an ein, wenn Sie so wollen "waches Traumbild" von lieblich ernster Art, das meinem Freunde: dem Antistes David Spleiß in Schaffhausen, so wie mancher ihm verwandten Seele öfters wiederkehrte. Freund freute sich schon in den Tagen seines treuen Zeugenamtes hier im Erdenleben auf ein Fortwähren dieses Wirkens dort in der jenseitigen Welt. Denn auch Er, der Herr, welcher will, daß allen Menschen geholfen werde und gekommen ist, das Verlorene zu suchen, ist "hingegangen im Geifte zu den Menschengeiftern im Gefängniß, daß auch ben Todten das Evangelium verfündigt würde." Sierin öffnet sich und ein Blick auf den Rath der ewigen Gnade zur Rettung und Seligkeit folder aus dem Leibe geschiebenen Seelen, von denen der Spruch redet: "wie follten fie glauben, von dem fie nicht gehört haben? wie follten fie aber hören ohne Prediger?" - "Sollte nicht schon dieses," fagte mein Freund, "ein Arbeitsfeld fein, groß und weit

wenn biese materielle und räumliche Sphäre vergeht, werben bie beiben Welten zu Einer: zu einem neuen himmel und einer neuen Erbe."

genug für den Neon des jenseitigen Lebens bis zum Tage der Ernte und des letten Gerichtes? Abgesehen von dem Antheile an einem anregenden, warnenden, hilfreichen Berfehre der unsichtbaren, triumphirenden Welt mit der noch im Kampfe des Erdenlebens stehenden Menschenwelt, blei= ben der Liebe, welche niemals aufhört, auch wenn die Urme von irdischem Fleisch und Gebein ihr genommen find. noch Thaten genug, durch welche sie ihr Fortwähren be= zeugen kann. Der Tod mag uns Arme und Beine, und Alles, was zur Bütte gehört, abnehmen. Wiffen wir doch. daß, schon dann, wenn das irdische Saus diefer Butte ger= brochen wird, wir einen Bau haben, von Gott erbauet, ein Saus, nicht mit Sanden gemacht, das ewig ift im Himmel (2 Kor. 5, B. 1, 2). So wird dann je nach dem gebührenden Maaße für eine Ueberkleidung der Seelen gesorgt sein, welche des Leibes ledig sind" \*).

Auch Beck, in seiner oben angeführten Rebe, begegnet mit einigen ernsten, andeutenden Worten der Frage, ob und welch' eine Hoffnung auch solchen abgeschiedenen Seelen in dem fünstigen Acon noch bleibe, welschen das Urtheil am Ende des Lebens verfündet war, das sie durch ihren Wandel im Fleische verdient hatten. Er beruft sich dabei auf die Stelle Matth. 12, B. 31, 32. "Es kann also," fährt er fort, "ein Theil der Sünden auch

<sup>\*)</sup> Mein Freund Spleiß stimmte nach vielen Seiten hin mit Dem überein, was in dem Artikel über die Auserstehung ausgesagt ist, in dem neuerschienenen biblischen Wörterbuche für das Volk, herausgegeben von H. Zeller (Stuttgart bei Besser); einem in jeder Hinsicht sehr empfehlenswerthen Buche. Selbst der dort angedeuteten Lehre von der ersten Auserstehung war Spleiß sehr zugeneigt.

in jener Welt, nach dem Tode, noch Vergebung finden. Aber keine einzige wird vergeben, weder hier noch bort, ohne Buße; und zur Buße finden Die nicht Raum, die fie bis zum Tode verschieben wollen, die Gottes Geduld und Langmuth aus Muthwillen gieben, fondern diefe baufen fich felber den Zorn auf den Tag des Zornes. Auch findet jede Sunde, welche unvergeben mit hinübergenom= men wird, ihre Strafe, wie der herr abermals fagt: bu wirst aus dem Kerker nicht herauskommen, bis du auch ben legten Heller bezahleft." - Troftreich für die Gefan= genen fteht diesem Worte bes brohenden, gerechten Ernftes ein anderes gegenüber, welches der durch die Buße hin= durchgedrungene Glaube freudig erfassen kann: "Durch das Blut beines Bundes läffest du aus beine Gefangenen aus ber Grube, darin fein Baffer ift. Go fehret euch nun zur Festung, Ihr, die Ihr auf Hoffnung gefangen lieget" (3ach. 9, B. 11, 12).

Er, Derselbe, welcher sagte: "lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei," hat auch das Wort gesprochen: "es ist vollbracht" und dieses Wort mit seinem Tode versiegelt. Nicht aber mit seinem Tode allein, sonzbern in der Hinaussührung seiner That zum siegreichen Ende mit seiner Auserstehung von dem Tode. Was Christus lebte, that und litt, das that und litt er (selber als Mensch) für den Menschen, welchen Er, als zweiter Adam, wiedergebären wollte zu dem Bilde und Gleichnisse, das er ursprünglich gewesen war. Er ist für uns gegangen in des Todes Nacht und diese Nacht ist uns durch sein Licht hell geworden. Er ist sür uns auferstanden von den Todten. Wie der Apostel sagt: "wie durch einen Menschen der Tod, so sommt durch einen Menschen die Auserstehung der Todten. Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, also

werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden." Die Berheißung der Auferstehung des Leibes ist der Schlußstein unseres Glaubens; kein anderes Triumphlied tönt für uns so freudenvoll durch die Ewigkeit der Ewigkeiten als das Lied: "Christ ist erstanden". Denn wie in Christo, dem Anfänger und dem Haupte, so soll in dem zur Seligkeit auferstandenen Menschen "die ganze Fülle der Gottheit" "leibhaftig" wohnen. Die Geschichte des Menschen von seiner Erschaffung in die Zeit bis zum Ausgange in die Ewigkeit bezeugt die große Wahrheit: daß "Leiblichkeit das Ende der Wege Gottes sei."

Welcher finnende Beist eines Erschaffenen hatte ben wundervollen Rath Gottes in seiner ganzen Tiefe und Höhe erfassen können, aus welchen der Mensch, das Ge= mächte aus Erde, mit seiner Seele und mit seinem Gott erkennenden Geiste hervorging? Neben den vorhin erschaf= fenen Thronen, Fürstenthümern und Gewalten der Engelwelt, gegenüber dem Hochmuth ihrer Gefallenen, die ihren Stuhl erheben wollten an den ihres herrn und Schöpfers, gefiel es Gott, aus Staubförnern ber Erde ein Gebilde von Fleisch und Blut zu machen, beffen lebender Seele er den Geift seines Mundes einhauchte. Wie konnte das ein Bild sein, welches dem Schöpfer aller Unendlichkeiten der geifti= gen wie leiblichen Welten gleich ware \*). Ein Bild, ver= gleichbar wie der Leuchtwurm, der heute am Boden kriecht und morgen nicht mehr ift, mit dem Sirius und der Sonne. Denn was ist das Maak des sichtbaren Menschen selbst

<sup>\*)</sup> M. v. ben Schluß von meinem Buche: "Das Weltgebäube, bie Erbe und bie Zeiten bes Menschen auf Erben" §. 50, S. 708.

nur gegen das Maaß des Behemoth oder der Eiche von Basan; was ist ein Erdenkloß in der Hand gegen die Erde selber, was die Erde gegen die Sonne und alle Engel= mächte des Sternenhimmels? Und dieser Staub war durch Gottes unerfaßbaren Rath nicht nur zum Träger eines Beistes, der alle Höhen und Tiefen des Erkennens und der Kräfte durchdringt und zum Chenbilde der Gottheit, sondern zu dem Rechte eines Kindes und Miterben des Reiches bestimmt. Der Herr über Alles, über die Gewalten des Geisterreiches, wie über die Elemente der höheren und der niederen Leiblichkeit, will sich herabsenken zu der tiefsten Tiefe des Geschaffenen, damit er dieses Tiefste mit bem Höchsten überkleibe und durchdringe. Der erkennende Beift in uns, in dem tiefen Dunkel des Fleisches, barein er versenkt ist, gleicht dem altägyptischen Forscher des Sternenhimmels und seiner Stellungen, der hinabstieg in die Tiefe eines Schachtes, um aus feinem Dunkel die Sterne, felbst am Tage, zu feben.

Der Mensch war geschaffen, nicht daß er wie die Engel eine geistige Macht, sondern daß er Geist, Seele und Leib sei, auf daß durch ihn Gott seine Herrschermacht bezeugte in allen Reichen des Seins und Gott sei, Alles in Allem. Und dieses, daß sein Wesen nichtgeistig allein, sondern daß es auch leiblich, wie das irdische Element, sein sollte, war der Unterschied, war der Borzug des Menschen, selbst den Engeln gegenüber. Er gehörte seinem Leibe nach der Erde an, denn diese war sein, er sollte durch Gottes Geist und Kraft ihr schöpferisch waltender Herrscher sein. Dem Geiste nach aber war er aus Gott, denn, wie die Schrift von Adam sagt, er war Gottes. Schon von den nächsten Gliedern des aus göttlicher Wurzel entsprosessenen Stammes heißt dieses anders. Adam, so sagt sie

von Seth, zeugete einen Sohn, der seinem Bilde ähnlich war (1 Mof. 3, 5); "Enos war ein Sohn Seth's." Bald war der Mensch aus seiner ursprünglichen findlichen Stellung zu Gott entfallen; nicht mehr ein Rind, sondern ein Gast und Fremdling im Baterhause der Erde, hatte er aufgehört, ein allvermögender Herrscher und Gebieter der Creatur zu fein. Die Erde blieb ihm zwar noch immer eine nährende Mutter, aber auch in sie war durch die Sünde der Tod gekommen; "sie war verderbt vor Gottes Augen." Der Mensch selber hatte sich ber Berrschaft bes aöttlichen Geistes entzogen, aus welcher ihm seine schöpfe= risch=regierende Macht über die irdische Natur kam, da ward auch diese seiner Herrschaft entrückt; das Dienende war neben und über ihm zu einem Gleichstehenden, ja zu einem Herrschenden, das Gebilde zu einem Bildner geworden, aus deffen vorwaltendem Wirken der Leib des Todes hervorging, zerbrechlich und vergänglich, wie ein irdenes Gefäß; aus beffen herrschendem Einflusse irdisch fleischliche Gesinnung, irdische Weisheit kam. Die irdisch natürliche Beugung ift es, welche dem befeelten Reime ber Dinge, feinen an bestimmte Zeit gebundenen Berlauf der Entwicklung gibt, bis zum Erlöschen der fortzeugenden Kraft in den vergänglichen Gebilden derfelben Form. Wie der Stein von dem Augenblicke an, da ihn eine Menschenhand ab= reißt von der Sohe seines Sügels, anfängt zu fallen nach der Tiefe, so liegt in der natürlichen Erzeugung der An= fang des Todes. Auch der auf diesem irdisch natürlichen Wege entstandene Mensch welkt gleich der Blume des Grafes bahin, wenn seine Zeit und Stunde kam. Aber eben so wie sein Fleisch dem Loose der natürlichen Erzeu= gung unterliegt, bleibt seinem Beiste ein inwohnender Le= bensathem ber anfänglichen Schöpfung aus Gottes ewiger

Rraft. Dieses Athmen in der Tiefe seines Wesens bort nicht auf, wenn der sterbenden Bruft ihr Odem entfleucht. dadurch ist unserem Wesen die Versicherung gegeben zu einer Wiedererneuerung des sechsten Tagwerkes der Schöpfung an ihm. In herrlicherer Beise noch als das sechste Tage= werk der anfänglichen Schöpfung foll das der zweiten an ben Seelen vollendet werden, welche aus Chrifto, dem erften Adam, wiedergeboren waren. Die neue Schöpfung beginnt von oben, nicht von unten. Wie der erste Adam von der Erde und die Erde sein Eigenthum gewesen, so wird der zweite von Gott und Gott felber sein Gigenthum sein und in und mit diesem die neue Erde. Noch wäh= rend des Lebens der Zeit beginnt dieses Werk der neuen Schöpfung von oben an dem Beifte und an der Seele des Menfchen und aus dem Lichte der inneren Berrlichkeit fällt öfters ein Strahl auch auf den zum fünftigen Tempelbau be= reiteten Leib. Dennoch bleibt dieser nur ein zum Abbruche bestimmtes, von sterblichen Händen gemachtes Wanderzelt: ein Leib des Todes, verderbt durch Sunde, wie die Erde, aus welcher er genommen ift. Aber das Wort redet von einer er= neuten Erde, wie von einem neuen Leibe der Auferstehung am großen Tage des Endes. Es ift berfelbe Leib und boch auch nicht berfelbe, welcher hienieden zur Verwefung in's Grab gelegt ward. Denn Er, welcher die Auferstehung ist und das Leben, "wird aus der Erde mich erwecken, in diefem meinem Fleische werde ich Gott sehen. Denselben werde ich mir sehen, meine Augen werden Ihn schauen und fein Fremder."

Was fagt hierüber die Vernunft? Laß sie sagen, was sie weiß, sie soll uns nicht irren. Ich sehe im Spiegel meiner Wand das Bild eines vorübergehenden Menschen. Das Bild verging, als der Fußgänger vorbei war, ist nun

darum auch der Mensch vergangen, von dem es herkam? Wird nicht, so wie er weiter geht, sein Bild noch in vielen Spiegeln am Bege fich zeigen und verschwinden, während er immer derfelbe bleibt? - Die Stäublein bes Feften, die Tropfen des Fluffigen, aus denen mein Auge, aus denen mein ganzer Leib besteht, sind nach kurzer Zeit aus diesem hinweggeschwunden; denn jeder Bulsschlag führt einen Theil der alten Stoffe hinmeg und bringt neue an ihre Stelle herbei. Das Auge, durch welches ich vor wenig Jahren hier diesen Thurm, dort jenen Berg gesehen, ift schon längst seinen Elementen nach nicht mehr dasselbe, das es war, und dennoch ist es noch eben so, so wie vor= hin mein Auge, benn bas, was als elementarer Stoff an ihm vergangen und neu geworden ift, verhielt sich zu un= serem eigentlichen sehenden Sinne, wie das Fernrohr, durch welches der Meister blickt, der es gefertigt hat, zu seiner eigenen Person. Das, was das Auge bildet und durch dasselbe fieht, liegt nicht in dem irdisch leiblichen Glemente. sondern im Wesen und in der Kraft der Seele. Rraft hat auch die Seele des Thieres mit der des Men= schen gemein. Sie ist ihr mit der natürlichen Erzeugung gekommen, ift ihr als eine Nachwirkung derfelben geblieben, hat während des Lebens das Geschäft der Erzeugung des Leibes aus seinen Elementen fortgesett, bis im Schute und Schatten der Bäume der Nachwuchs des jungen For= stes - das neue Geschlecht erstarken und als Träger der gleichen Form bestehen konnte. Denn bei den beseelten Wesen der niederen Naturreiche, selbst bei den scheinbar vollkommensten Thieren, ift es nur die Form, die Idee des Geschlechtes oder der Gattung, nicht die Persönlichkeit der Einzelwesen, welcher ein bleibender Bestand zukommt. Diese vergeht und verflüchtigt fich mit dem Tode des Leibes.

die Form aber wird durch "das prophetische Wunder" der natürlichen Erzeugung erhalten, und wird verherrlicht selbst im Neon der großen Verwandlung fortbestehen. Anders aber ist es bei dem Menschen. In diesem wohnt der Geist, den die Stimme eines höheren Geistes schon hienieden den Vaternamen sprechen lehrte. Der Geist, welcher, wenn er den Namen des Vaters im Sohne rief, sein Nahesein empfand und die Kräfte dieses Naheseins in dem schon auf Erden sich ankündenden Wunder einer Neuschöpfung der Ewigkeit erkannte. Das Kind, das den Vater bei seinem Namen nennt, das Ihn liebt und erkennt, ist selbst von seinem Geschlechte, ein ewig persönliches Selbst wie die ewige Natur des Vaters.

Und das Wunder einer Neuschöpfung der Ewigkeit. das schon im Diesseits in der Kraft des gläubigen Gebetes oder in der Furcht und den Schrecken eines von Gott ent= fremdeten Gewissens sich ankundete, wird in der Auferstehung der Todten vollendet. Den Leib der Sünde und des Todes. ber hienieden auch den nach oben strebenden Weift be= schwerte, hat die Seele auf dem natürlichen Wege des thierisch menschlichen Wesens aus seinen Elementen gebilbet, und in beständiger Wiedererneuerung erhalten. Diefer natürliche Weg fand sein Ende im Tode der irdischen Ge= stalt und ihrer Berwesung. Der Keim der Ewigkeit aber: die Bestimmung unseres Geistes für eine Fordauer seiner ganzen menschlichen Verfönlichkeit mit Seele und Leib ift nicht im Grabe geblieben und verwest. Sie ist als ein Rufen des Vaternamens, als ein liebendes Festhalten an Ihm mit dem Glauben und der Hoffnung hinübergegangen in das Reich der Erwartung, benn die Liebe hört nicht auf. Aber auch das Gewiffen mit feiner Furcht und feinen Schrecken stirbt nicht mit dem irdischen Leibe, denn in fei=

ner Stimme und ihrem Zeugniffe wohnen Kräfte der Ewigkeit.

Der Mensch, so wie er im Anfange aus Gottes Sand hervoraina, trug in feinem Beifte die Kraft des ewig schaffen= ben, erneuernden, erhaltenden Beiftes feines Gottes; in und mit dieser Rraft war er jum Schaffen, jur Erhaltung, jur immer höher fortschreitenden Entwickelung seiner ganzen Perfönlichkeit aus Geift, Seele und Leib bestimmt. Dem Leibe, aus Erde gemacht, war das Recht und die Gewalt bes Herrschens und schöpferischen Waltens über alle elemen= taren Rräfte und alle Lebendige ber Erde gegeben. der Bürde eines Herrschenden sank er zur Gleichheit, ja zur Unterwürfigkeit gegen den Dienenden herab, obgleich ber Beift im Glauben ichon hienieden die Schwingen feines ursprünglichen und fünftigen Seins zu regen vermochte (S. 190). Er, ber arme Gebundene, konnte zu der Macht des Fleisches nicht mehr sagen: du bist mein, denn er war fein und mußte mit ihm in den Tod gehen. In ber neuen Wiedererzeugung aber, am großen Tage der Auferstehung, an welchem die Elemente der alten Erde und ihres Sim= mels im Reuer der Schöpferfraft fich auflosen und erneuern, wird dem unverweslichen Reime der ganzen Verfönlichkeit in unserem Geiste die Kraft gegeben werden, sich mit dem geläuterten und gereinigten Elemente ber Erbe von Neuem zu überkleiden. Berweslich wird unsere Leiblichkeit ausges faet, unverweslich wird fie auferstehen (1. Cor. 15 B. 42). Der Mensch in seiner ganzen Einheit von Geift, Seele und Leib, als ein erneutes Cbenbild feines Gottes, fann erft dann eingehen in den vollen Genuß der Freuden und der Herrschaft jenes Reiches, das ihm verheißen ist von Un= beginn ber Welt. Wenn aber nicht das Ebenbild seines Gottes, sondern bas bes Feindes, welcher Gott haffet und vor Ihm floh, in ihm zur ewigen Geftaltung kam, bann wartet seiner das volle, seine ganze Persönlichkeit durchstringende Gefühl einer Pein, deren Flamme, wie die Schrift sagt, nicht verlöscht und deren Wirken in einem Dunkel der Ewigkeiten sich verbirgt, in welches der Blick des geschaffenen Geistes nicht einzudringen vermag.

So habe ich meinem heutigen Briefe, vielleicht mehr als mir gebührte, gestammelt von dem, was die Schrift in den Worten saat: der Staub muß wieder zu der Erde fommen, wie er gewesen ist und der Beist zu Bott, ber ihn gegeben hat. Und nur der Beift fann Deffen, der ihn gab, und seiner Ewigkeit gedenken; er ift für die Ewigkeit und für Gott gemacht, ju Diefem führt ihn, wie die Erde zur Sonne, ein übermächtiger Zug bin, welcher felbst dem Kometen nachgeht in die äußerste, dem Dunkel zuge= wendete Ferne seiner Bahn, und daselbst ihn hält. Durch das Wort ift der Mensch für das Wort bereitet; der Name des Vaters ift auf seine Zunge gelegt, und wenn die leibliche Zunge zu Staub ward, nennt der Beift, wie er icon auf Erden in seiner verborgenen Tiefe dieses geübt hat, den Namen Deffen, welcher sich nahe zu ihm that, so oft er ihn anrief. Ohne Aufhören wird Er ihm nahe fein, da wo das ernft= liche Rufen aus der Tiefe nie verstummt. Durch die Rraft des Namens, der über alle Namen ift, hat er schon hienie= ben im Gebete Thaten einer werdenden Schöpfung gethan; die Macht des Namens selber wird an ihm, am Tage ber Wiederbringung und Auferstehung des Leibes, das Werf ber neuen Schöpfung hinausführen und vollenden.

Der Vorhof der Heiden und Ifrael's Tempel.



## 1. Das Pfingstwunder im Borhofe.

Durch bas Geschäft ber Engel, so fagt bie Schrift, hat Ifrael das Gefeg empfangen (Act. 7, 53; Bebr. 2, 2; Gal. 3, 19). Durch ein gleiches Geschäft der Engel find auch dem Menschengeschlechte Wissenschaft und Kunft, so wie alle die Gaben zu Theil geworden, welche sein natürliches Wefen über das der vernunftlosen Thiere erheben \*). Wenn auch vorzugsweise Ifrael, das erwählte Bolf es war, in welchem der Herr selbst seine Wohnung nahm, so offen= barte er sich dennoch auch dem Heidenthum durch die Träger und Vermittler der Ideen: die Engel, deren zeitlicher und örtlicher Einfluß als ein herrschender und anregender Beift der verschiedenen Zeiten und Bolfer sich fund gab, der dieselben in einem geistigen Wachsein erhielt, bis dem ganzen Geschlechte der Morgenstern seiner Berheißungen aufging \*\*). So waren die geistigen Anregungen zur Wiffenschaft und zu den Künften ein vorbereitendes Werk ber göttlichen Beisheit für die Erziehung des Menschen= geschlechtes zu seinem hohen Berufe für Zeit und Emigkeit.

<sup>\*)</sup> M. v. m. Geschichte ber Seele 4. Aufl. II. S. 536, so wie andere Stellen jenes Buches über die Lehre von den Ideen und Engeln, z. B. in den Noten zum §. 4 u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> In weit eingehender Weise spricht sich Marten sen über das Geschäft der Engel an den Bölkern aus. M. v. in seiner christl. Dogmatik, namentlich den S. 68 "der Mensch und die Engel," so wie S. 119 — 124: "Das Heidenthum und das erwählte Volk."

Sie geleiteten basselbe schirmend durch das Dunkel der Nacht zu der anbrechenden Dämmerung, in welcher das sehnende Verlangen nach dem Lichte zu jenem Maaße sich steigerte, darinnen es seiner Erfüllung entgegengereift mar. Denn wie Mägelsbach in großer Alarheit erwiesen hat: "Das ift das Bedeutungsvollste im Befen des flaffischen Alterthums, daß es in der Sehnfucht feines höchften, reli= giösen Bedürfnisses so viel weiter vorgeschritten ift, als in dem wirklichen Besitz des Ersehnten. Das, wornach die vordriftliche Menschheit vergeblich suchte, konnte nicht aus menschlichem Denken und Empfinden ihr gegeben werden. sondern ift ihr, da die Zeit erfüllet mar, als reines Gna= bengeschenk geworden" \*). Dem Zuge des Beistes feind= selig, ber nach oben, nach bem Lichte ging, hatten im Beidenthum die Kräfte des fündlichen Fleisches und die Gewalten der Finsterniß mächtig entgegengewirft. Sie aber konnten die Gluth des sehnlichen Verlangens nach dem ewigen Seil nicht dämpfen, mit welchem die Beiden, als ihre Zeit fam, felbst dem erwählten Volfe weit voraus eilten. Die im Verborgenen genährte Flamme brach ber= vor, zerftörte das, was dem Zutritte des Lichtes von oben

<sup>\*)</sup> Allerdings, so zeigt Nägelsbach, spricht die Religion des klassischen Alterthums von einer Gnade der Götter, aber diese ist umgewiß; von einer Liebe derselben, aber diese ist parteilich, nicht allgemein; von einer Gebetserhörung, doch von keiner zuverlässigen. Vor Allem aber erkennt dasselbe keine Gottheit, welche absolut und doch zugleich persönlich ist, denn die Modoa ist unpersönlich, die persönliche Gottheit nicht absolut. M. v. mit diesen kurzen, schriftlich mitgetheilten Andentungen darüber das tiesgründende Werk selber: Die nachhomerische Theologie des griechischen Volksglaubens dis auf Alexander, dargestellt von Dr. Nägelsbach. Nürnberg, Verlag von C. Geiger 1857.

hinderlich und feindlich war, und was sie siehen ließ von der Herrlichkeit des Heidenthums, das verklärte sie zur Ehre des Herrn. Ein Pfingstwunder im höheren Chore war über die alte Welt gekommen, an dessen Thaten auch solche Werke der heidnischen Kunst uns erinnern, von denen wir hier reden wollen. —

Es ift gesagt, daß alle Lande muffen voll werden der Ehre des Herrn, der allein Wunder thut; Ihn sollen loben alle leuchtende Sterne, alle Berge und Hügel.

Dort zu Coln am Rhein hat eine gottgeheiligte Runft jum Bau des hehren Domes die Gesteine des "Drachen= felsens" herbeigeführt, daß fie zeugen sollten von der Chre des Beren, welcher dem Glauben unserer Bater die Rraft gab zu solchem Werke. Die Felsen des Libanon und seine Cedern, das Gold aus Ophir und seine edlen Steine sind versammelt worden auf dem erwählten Berge, daß fie, ver= eint zum Bau des Tempels, Jehovah's großen Namen und seine Ehre verfündigen möchten den Bölfern. Denn der Sohn ber Wittwe aus Naphthali's Stamme (1. Kon. 7 2. 13, 14) war angethan worden vom Beifte des Herrn, daß er seine Runft, die am Gießen des Erzes, am Bau der Königshäuser zum Dienste der Augenluft geübt und großgezogen war, herüberbrachte aus Thrus nach der geliebten Stadt und Frael's Gott fie heiligte. Und die Bo= fannen, die Saiten, welche bei der Weihe des Tempels er= tonen, zum Preise des großen Namens, find sie nicht ge= kommen aus Jubal's erfindungsreichem Haufe, von welchem ausgingen die Pfeifer und die Geiger (1. Mof. 12 B. 21) zum Spiele bei den Lustgelagen des Volkes? Wer hat benn diese herbeigerufen von dem Hochzeitsreigen und von den Tischen der Gögen in die Vorhöfe am Hause des Herrn? wer hat ihren metallenen Hörnern den Ton der Posaunen, ihren Saiten die Stimmung, ihrem Ohre die Tonweise der Psalmen des Tempels gegeben? War das nicht der Geift selber, der in dem Tempel waltete?

Er hat noch größere Wunder gethan, dieser Geift. Er hat nicht nur die Künste aus Jubal's Hause herangezogen zu den Borhösen des Tempels, sondern mit siegreicher Macht jenes Haus dem Dienste der Welt entrissen und zu seinem Tempel sich geweiht.

Wie bedeutungsvoll sind schon die ersten Thaten seiner stegenden Araft! Die Königshallen der Heibenzeit sind ein Ehrensaal des Königes aller Könige geworden; die kunstereichen Basilisen des klassischen Alterthumes zu Kirchen der neuentstandenen christlichen Gemeinden.

Ein wohlberühmtes, durch die Thaten seiner Ahnen verherrlichtes Geschlecht der deutschen Ritter war das der Dalberge. Eine alte Sage, die seinen Stammbaum zierte, leitete diesen hinan bis zu jenem Hauptmanne der beutschen Legion, der als Zeuge des Todes Jesu unter dem Rreuze stand. Mit größerer Sicherheit aber, als die ift, welche für diese Sage bürgt, fann ber Grundgebanke ber Christentempel, von denen ich hier rede, den uralten Adel seines Geschlechtes bis zu jenen Zeiten hinanführen, in welchen der Geift der Bölker dahingezogen wurde aus dem glänzenden Trug und Dienst der Abgötter zu dem Kreuze des wahren, lebendigen, Mensch gewordenen Gottes. allein auch, diefer lebendige Gott, konnte aus der zerftäu= benden Berrlichkeit einer untergehenden Beidenwelt ein Befäß des neuen, unvergänglichen Lebens schaffen.

Den Namen einer Basilika oder königlichen Halle gab man in den blühendsten Zeiten des römischen Weltreiches jenen Gebäuden, welche bestimmt waren für die Pflege des

Rechtes und Gerichtes, so wie für den öffentlichen Verkehr des Volkes bei Verträgen, Käufen und Verkäusen. Solchen Gebäuden, zum Dienste und Nutzen der Welt, hatte auch die Kunst der alten Welt das Feierkleid all' ihrer Verschönerungen angelegt; sie waren ein Werk zur Ehre und Zierde der einzelnen Städte und Stadtheile, in deren Mitte sie sich erhoben.

Bas aber hat sich an diesen Gebäuden zugetragen? Wie ist das geschehen, daß sie gleich wie über Nacht, in einer Spanne der Menschenzeit, darin der Knabe jum Manne reift, so durchaus andere geworden sind, als sie vorhin gemesen? Ein damals lebender Greis, welcher etwa in einer entfernten Proving des Reiches bei dem Beere gedient hat, kehrt nach einer Abwesenheit von wenig Jahren zurud in seine weltbeherrschende Baterstadt Rom. Er hat da, in den Bafiliten, schon als Jungling die kunftreichen Redner seines Bolfes gehört, ift als Mann selber im Kreise der Berathenden gesessen; die Thüren stehen offen; er tritt binein in eine dieser Hallen des vormals so lauten, öffent= lichen Verkehres. Die Räume find, nicht minder als sonft, von einer theilnehmenden Menge gefüllt. Aber wer find die, welche dort in dem fleinen Salbfreise des Gebäudes, darin vormals die Richter saßen, das Wort führen? und wer find die Versammelten in dem größeren Raume der länglich runden Halle, welche das Wort, das Jene sprechen, mit so ernstem, tiefen Schweigen vernehmen? Sind das nicht die ehehin fo bedrängten, aus dem Schuke des öffent= lichen Gefeges, aus dem Verbande der geehrteren Bürger aus= gestoßenen Chriften? Wie ift benn ihre fleine Schaar nun auf einmal zu einer folchen Menge geworden, und wie durften sie es magen, diese Sallen für sich einzunehmen, in beren Säulengänge sonft jeder etwa vorübergehende

Christ durch das geöffnete Thor nur mit Kurcht und Ent= segen hineinblickte? Denn war es nicht hier, wo man über die mit Gewalt herbeigeschleppten Christen Strafen an Gut und Leben, Martern und Tod aussprach nach römischem Gesetze und nach dem Gebote der Herrscher? Und siehe, nun steht an der Stätte der richterlichen Sitze ein dem Glauben der Christen geweihter Altar; da find Prie= fter, welche dem Bolte der Ihrigen, das vorhin nur Ber= dammung und Strafe aus dem Munde der Richter, Schmäh= ungen von der feindseligen Menge vernahm, Unade ver= funden und Frieden. Da, wo sonst Bertrage und Bund= nisse geschlossen wurden zwischen dem einen Bürger des Bolfes und dem anderen; Bundniffe und Sandelsvertrage. die oft bald wieder gereueten und wieder fich auflösten, weiß man jest nur von einem Bundniffe und einem Rauf= vertrage, den das ganze Bolk wie ein einziger Mann ab= schließt mit Dem, welcher es erkauft hat zum Gigenthum, erworben durch sein Blut. Ein Bündniß, das niemals ge= reut, ein Rauf, der immer im gleichem Werthe bleibt; benn wie das Obdach, darunter die Schaar dieser Erkauften fich versammelt auf seinen Säulen, diese auf ihrem steinernen Grunde ruhen, so noch vielmehr fteht der Bund der Ge= meinde fest auf dem Grunde einer Liebe, die niemals aufhört.

Hehre Denkmale dieses wundervollen Sieges des Christenglaubens blieben die zu Tempeln der Andacht gewordenen Basilisen auch dem nachlebenden Geschlechte; die Kirchen der Christen wurden Jahrhunderte lang in der Form der alten, römischen Königshallen erbaut. Die Bölker des klassischen Alterthums haben mit Recht den Untergang des Tempels der Diana zu Ephesus beklagt; heute noch beweint Israel die Zerstörung seines heiligen Tempels. Auch die Christenheit hat die Bernichtung eines Tempelgebäudes zu

betrauern, welches, durch die Andacht von vierzehn Jahrhunderten geheiligt, als das älteste, erhaben schönste Erinnerungszeichen dastand an den Sieg des Kreuzes über das Heidenthum. Dieses war die Basilisa von St. Paul zu Rom, welche, von Valentinian II. und von Theodosius, dem Helden des Christenglaubens, gegen Ende des vierten Jahrhunderts erbaut, bis nahe an unsere Zeit in uralter Herrlichseit sich erhielt\*). Noch leben viele Zeugen dieser Herrlichseit in allen Ländern, darin man Christum bekennt, welche die Erinnerung daran treu in der Seele tragen. Das Menschenauge sieht sich freilich niemals satt und ein neuer Eindruck auf die Sinne löscht östers den vorhergegangenen auß; der Eindruck aber, den die Basilisa von St. Paul hinterließ, sieht unverlöschbar sest.

Was ift es, das dem Gedankenbilde dieser altehrwür= digen Kirche, gleichwie dem über seiner Asche schwebenden Phonix, ein folches Fortleben über den Trümmern gibt? Hat doch Rom der prachtvollsten Kirchen so viele, warum fann man den Untergang dieser einen niemals vergeffen? War es etwa der mächtige Raum, über welchen die fünf Schiffe der Basilika sich hinüberzogen, war es das kostbare Sparrwerk von ächtem, unverweslichem Cedernholze, waren es die vielbewunderten, ehernen Thüren, die Mosaiken, mar= mornen Bildwerke und Gemälde aus der Sand der großen Meister, welche dieser Urahnmutter der Kirchengebäude ihren unvergänglichen Reiz gaben? Beherrscht doch die um 12 Jahrhunderte jungere Kirche von St. Beter im Batifan einen doppelt so großen Raum und die Kunft hat an ihr, so wie in ihr, noch viel größere Thaten gethan, als vor= mals an der Bafilika von St. Paul. Wer auch nur ein= mal in jener zur festlichen Zeit die Hymnen und Ton=

<sup>\*)</sup> Sie wurde 1823 am 15. Juni ein Raub der Flammen.

weisen bes Batikans hörte, bem tonen sie Sahre lang im Dhre nach.

Es gibt aber einen anderen, Harmonieen vernehmenben und bewahrenden Sinn als das äußere Ohr, einen Sinn in unserem Inneren. Ein Pilger, dem dieser innere Sinn geöffnet war, trat hinein in die Säulengänge von St. Paul. Kein Ton der Orgel, kein Laut der Menschenstimme wurde gehört. Dennoch erwachten in dem Wanderer, während er still an den hin und wieder Betenden neben den Säulengängen dahinging, die Töne, die Worte eines Gesanges der Kirche, der von gleichem Alter ist, als die Basilika von St. Paul war: sein Inneres vernahm die Harmonieen des Ambrosianischen Lobgesanges.

Wir kennen die Sage von dem Ursprunge dieses hohen Liedes der Christenheit, welches voll ift von Kräften der Emigfeit; eine Sage, beren Werth wenigstens ein hochpoeti= scher, wenn auch nicht unbestreitbar historischer ist. 2118 dort, im Dome zu Mailand, Ambrosius der heilige Bischof. bem Fürsten der Bater der Kirche, dem heiligen Augustinus die Beihe der Taufe gab, da gerieth der Geift aus Gott über beibe, den Taufenden wie den Getauften. Und Am= brofius hub an den Gefang des "Herr Gott dich loben wir" und Augustinus gab ben Posaunenton, in welchem das Chor der unfichtbaren, wie der sichtbaren Kirche die Erhebung des priefterlichen Geiftes begleitet, den Laut ber Worte: "Berr Gott wir banken bir." In folder Beife, fo berichtet die fromme Sage, ist das gange Lied bes Te Deum laudamus ein Wechselgesang ber beiden gottgeheiligten Männer geworden und sein Name, als Ambrosianischer Lobgefang, deutet auf jenen Urfprung hin.

Die Basilisa von St. Paul in Nom ist in ihrer majestätischen Einfalt durch die Weihe, die ihr die Andacht von vierzehn Jahrhunderten gegeben, ein Te Deum gewesen, das die bildende Runft für die inneren Sinne des geistig leben= den Menschen bereitet hatte. In dem Geiste der Andacht lieat eine fortzeugende Macht, welche die Anregung des Lebens von einer Menschenseele an die andere überträgt. Kann doch selbst der Leib des Menschen die ausströmende Kraft seiner Nerven dem in der Flasche verschlossenen Wasser mittheilen, so daß jene Kraft an den reizbaren Nerven eines anderen Menschenleibes sich fühlbar macht. Wie follte nicht vielmehr der Geift des Menschen in ein Werk, das sein Gedanke sichtbar dahingestellt, die Rraft dieses Gedankens hineinlegen können, so daß der Beist auch anderer Menschen ihn erfaßte und der Grundton der einen Stimme in mun= derbarer Beise den Chorgesang anderer Stimmen der Bei= ster aufweckte, welcher von einem Geschlechte der Menschen zum anderen nie verstummte\*)? Wie aber? hat denn die fortzeugende Rraft des Geistes der Andacht, welcher in den Hallen von St. Paul das Gemuth bewegte, zugleich mit dem vergoldeten Holzwerke der Cedern sein Vergeben in den Flammen gefunden?

Daß dieses nicht so sei, deß gibt ein Kunstwerf Zeugniß, welches als das gedankenherrlichste und schönste seiner Art in unserer Stadt (München) steht. Ein gekrönter Pilgrim, der in St. Paul's Bastlika die Harmonieen und Gedanken des Te Deum vernahm, und im Herzen sie bewahrte, hat uns hier eine Basilika erbaut, in welcher die bildende Kunst mit der Andacht der Menschenseelen zugleich den Ambrostanischen Lobgesang anstimmt und in die werbenden Zeiten ihn forttönen läßt.

<sup>\*)</sup> Bon einer magischen Kraft, welche ber Geist ber vergötternben Andacht des Heibenthums in seine Palladien hineinlegte, zeugen die Schriften ber Alten. M. v. meine Geschichte ber Seele 4. Aust. S. 65 (S. 727).

## 2. Erinnerungen an Dr. Johann Friedrich von Roth, gewesenen Präsidenten des protestantischen Oberstonssisten und Staatsrath in München.

Bleich dem Regenbogen, welcher als ein Siegeszeichen des göttlichen Erbarmens über den richtenden Ernft der Erde und ihrer Bewohner, das Ende der verheerenden Fluth verkundete, stehen die altesten Christenkirchen in der Form der Bafilifen da, von denen das vorstehende Ra= pitel gehandelt hat. Sind sie es nicht, an denen wir vor Augen sehen die Erfüllung des Spruches: "betet ihn an alle Götter" (Pf. 97 B. 7), so wie der gleichlautenden Ver= heißung: daß "Ihn, den Erftgebornen, anbeten follen alle Engel Gottes" (Bebr. 1, B. 6). Ja, die Berrlichkeit des Heidenthums: das Werk jener Engel, welche die Volfer für Runft und Wiffenschaft erweckten und erzogen, ward hereingebracht in den Tempel des Herrn, als die Königs= hallen die Weihe der Chriftenfirche empfingen. Wen follte der Anblick derselben nicht freuen, der nicht minder eine Luft des denkenden Geiftes ift, als der leiblichen Augen. Scheint uns doch das Licht der Sonne der Gerechtigkeit, wenn es aufgeht über den Hügeln und Auen, welche der Kleiß des Menschen zu einem Garten Gottes geschaffen hat, nicht lieblicher noch als auf Edom's verödeten Felsen, und in welcher Tonweise vermöchte das Lied der Hirten herr= licher zu lauten, als in jener, welche die Chore ber Engel und Morgensterne (Hiob 38, V. 7) ihrem Gott und Schöpfer sangen?

Bei ber großen Wiederbringung am Tage der Aufer= stehung wird der Mensch in verklärter Beise Das gang fein, was er im vollendeten Grundriffe feines jegigen leib= lichen Daseins war und was er zu werden begann durch den Geift. Der Werke feines, das er in Gottes Rraft gethan, wird ihm verloren sein, fie werden alle ihm folgen in die Ewigkeit. So wird auch dem ganzen Geschlechte des Menschen auf Erden in den Zeiten seines ihm schon hienieden verheißenen Gottesreiches das volle Erbtheil all' der Rräfte und ihrer Werke zufallen, deren Samen von obenher auf den Boden seiner Geschichte fielen und aus diesem hervorwuchsen zur Blüthe und Frucht. Nicht nur die Herrlichkeit der Runft, sondern nicht minder die der Wiffenschaft: die Herrlichkeit des Menschenwortes, soll bereingebracht werden in die Scheuern der gereiften Ernte, geweiht werden zum Dienste des Herrn.

Was in seiner weiteren Erfüllung an dem ganzen Geschlechte geschehen soll, das zeigt sich uns schon in vorlausender Weise an einzelnen reichbegabten Menschen, welche aus dem Vorhose des Wissens, für den Tempel der ewigen Weisheit erzogen, in diesen eingegangen sind. Im Gediete des Geistigen stellen sie dasselbe dar, was die Bassilisen: die Königshallen, durch ihre Weihe zu Christenztempeln für die leiblichen Sinne geworden sind. Nicht nur gleich Hallen der Könige, sondern gleich den Königen selber erscheinen sie, welche die Güter, die sie in den Länzdern und aus den Tiesen der Erde und ihrer vergangenen Zeiten gewonnen haben, hereintragen in die Stadt Gottes. Ich habe in meinem Leben einige solcher Basilisen der geisstigen Art gesehen, eine aber von diesen steht mir in ihrer

hohen Vollendung wie die vorhin beschriebene aus Stein erbaute, zunächst vor Augen. Ich gebe ihr Bild in schwaschem Umrisse, wie ich es von dieser gethan.

Der Mann, von welchem ich hier reden will, ist mir von Gott zu einem Freunde und Erzieher gegeben worden, besgleichen mir, außer meinem leiblichen Bater, faum ein anderer Mensch auf Erden geworden ift. Ich habe des= halb immer, so lange ich mit ihm zusammenlebte, ob= aleich er nur wenige Monate alter war als ich, mit einem Gefühle zu ihm aufgesehen, wie ein erkenntlicher Sohn zu einem treumeinenden Bater. Sein Haus ift es gewesen, das ich in meiner Selbstbiographte Bd. III S. 744 als das stille Haus draußen vor dem Thore bezeichnete, darin ich oft Schatten und Schutz gefunden, und beffen Familien= geist ich in einem meiner ersten Briefe aus München (vom August 1827) näher beschrieben habe (S. 699, so wie 715). Es war ber Beist einer Liebe, welche langmuthig ift und freundlich, weil sie nur das Gute will und das Beste hoffet; einer Liebe, welche nicht das Ihre suchet, nicht Muthwillen treibet, denn sie felber stehet unter ern= ster Bucht. Auf diesem Hause, auf all' seinen Gewohn= heiten und Sitten ruhete eine altväterliche Würde, beren mahre Bedeutung und Sinn den meisten sogenannt Ge= bildeten unserer Tage eben so unverständlich waren, als ihnen Pindar's Gefänge in ihrer würdevollen Ursprache dieses sein mochten.

"Es ift ein köstlich Ding, daß das Herz feste werde, welches geschieht durch Enade" (Ebr. 9 B. 13). Diesen Spruch, so weit ich mich erinnere, habe ich oft aus dem Munde meines Freundes gehört, denn es war einer seiner Lieblingssprüche, dessen Inhalt man durch die That in

feinem ganzen Wandel ausgeprägt lefen konnte. Er wußte, mas er wollte und follte; ein sicheres Geset, zu thun das Rechte, war ihm in sein Berg gegeben und in seinen Sinn geschrieben; es war ihm ein treuer Ernst, von diesem Gesete nicht zu weichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Mochte dieser Sinn Vielen, welche nicht auf festem Grunde standen, als ein unbeugsam eiferner erscheinen; er hat fich immer als ein wohlbegründeter erwiesen; er ist, wenn Andere von dem Winde der Meinungen und Menschen= furcht nach allen Seiten hin abgelenkt wurden, auf dem geraden Wege zum rechten Ziele geblieben und hat dieses erreicht. Vielleicht vor allen anderen Menschen, welche ich näher kennen lernte, schien mir dieser dem Maaße der Vollkommenheit eines Mannes am nächsten zu kommen, welches in seiner schwerlich erreichbaren Höhe der Apostel beschreibt (Jac. 3 B. 2).

Steht nicht ein Berg oder Feld durch die Größe und das Gewicht seiner Masse so unverrückbar fest, während ber vereinzelte Stein vom Baffer fortgeführt, das Sand= forn vom Winde verstäubt wird? In meinem Freunde war eine mächtige Maffe des Wiffens und der Erfenntniß vereint mit seltenen Kräften zum Thun und Handeln. In der Welt konnte er als ein Reicher an Geist dasteben. Bor jenem Auge, welches der Menschen verborgenes Inneres fieht und prüft, so wie vor dem Urtheile seines eigenen, aufrichtigen Gemüthes war er dieses nicht. Der Welt, welcher er sich nicht gleichstellen konnte, vor Allem aber den Soffar= tigen, Aufgeblähten gegenüber erschien er im Gewande des Selbstgefühles seiner ihm verliehenen, überlegenen Rraft, jo wie seines ernsten, guten Willens wie ein Stolzer; die aber, welche fein Berg erfannten, fo wie er das ihrige, am meisten die Blöden, die Schwachen, die

aller Nachsicht Bedürftigen, diefes bezeugt meine eigene Erfahrung, fannten ihn in seinem rechten, inneren "Saus= anzuge" (Col. 3, 12) des herzlichen Erbarmens, ber Demuth, Sanftmuth und Geduld. Darin ließ er fich als Gatte, als Nater, unter den nächsten Genoffen seines Bergens und Saufes, so wie unter seinen vertrauteren Freunden sehen, denen er am meisten auch dadurch seine treue Liebe erwies, daß er ihnen ihre Berirrungen und Unarten in Wort und That nicht nachsah, sondern wie ein Wegkun= diger den irre Gehenden wohlwollend sie darüber zurecht wies. Er, in beffen Sause man selten oder niemals Ur= theile über Abmesende und folde, die draußen find, hörte, hielt über sein eigenes Reden und Thun ein wachsam ernstes Urtheil, und suchte auch alle die befreundet Seinigen zu einem Maaße der Bollfommenheit zu fördern, welchem er felber nachstrebte. In einer Liebe, die fich niemals erbit= tern läßt und darum auch niemals erbittert, übte er das Werk der Besserung und Erziehung an seinen Freunden. Er hat dieses seinem Herrn gethan, vor deffen Angesicht er wandelte; Dieser wird es ihm sohnen!

Ich gebe hier nachstehend nur einige Züge aus der Geschichte des äußeren Lebens meines Freundes, dann aus der seines inneren Lebens nach seinem hochstrebenden Durchsgange durch den Borhof der Heiden und die Schule seiner Weisheit, zu der inneren Friedensstätte des Tempels. Die kleine meisterhafte Schrift, mit welcher sein Bruder, der Studienrath Dr. Carl Friedrich Roth, die jüngste Bersammlung der deutschen Philologen in Stuttgart eröffnete, läßt uns in Joh. Fr. v. Roth den in der Schule des großen Alterthums klassisch gebildeten Meister des Wissens erkennen: eine geistige Basilika in ihrer ganzen Herrlichkeit; einige weitere Züge mögen diesen Meister der Gelehrsam=

feit als einen gelehrigen Junger in der Bucht der Gnade und des Christenglaubens vor Augen stellen.

Carl Johann Friedrich v. Roth war geboren zu Baibingen an der Ens, wo fein Bater damals als Praceptor an der lateinischen Schule lebte. "Gin Jeglicher, ber da kämpfet", so sagt der Apostel bei seinem Vergleiche der Kämpfe des Geistes mit denen der Wettläufer in den Schranken, "enthält sich alles Dinges, jene zwar, daß sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche." Dieses Enthalten von Allem, was den Sieg des Geiftes über das Fleisch erschwert und verhindert, wird den Rämpfern um den unvergänglichen Siegespreis öfters schon von früher Jugend an durch ihre äußere Le= bensführung erleichtert. In dem Elternhause Fr. v. Roth's berrschte jene leibliche Armuth, die, in ihrem Gott ver= gnügt, eine Erzieherin werden kann für die geistige Ar= muth, welche der Mund der Wahrheit als eine selige preist. Das spärliche Brod, welches die Lehrerstelle in Bai= hingen eintrug, fo wie das fehr mäßige Einkommen der Lehrerstelle am Gymnasium zu Stuttgart, an welche der Bater befördert ward, theilten mit dem zuerst geborenen Sohne Friedrich bald nachher noch sechs Geschwister und mehrere hülfsbedürftige Verwandtinnen beider Eltern. Diese aber konnten am Schluffe jedes einzelnen Sahres, so wie des Lebens selber auf die Frage: "habt ihr auch jemals Mangel gelitten?" immer nur freudig antworten: niemals feinen. Dem kindlich gläubigen Gemüthe des feltenen Clternpaares war die äußere Dürftigkeit keine niederdrückende Burde, sondern eine fortwährende Uebung jener Soffnung, Die nicht zu Schanden werden läßt; wie dem Nater ein reiches Maaß der Geschicklichkeit und Treue für seinen Beruf als Lehrer, so war der Mutter ein gleiches zu dem

Werke eines klüglich geordneten Haushaltes und der Vorsforge für die Ihrigen verlichen. Bei der Erziehung ihrer Kinder gedachten beibe des Wahlspruches: daß die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang und alles Wohlergehens Grundlage sei; die Arbeit des Tages ward in diesem Hause mit Gebet begonnen und mit Gebet geendet; die Welt der Erkenntnisse, in welche man die Seelen der Kinder zusächst einführte, das war jene reiche, große, die uns das Wort der Offenbarung ausschließt.

Mit der Wachsamkeit über die augenfälligen Sitten seiner Kinder verband der ernste Vater eine andere: das war die Wachsamkeit über das gesprochene Wort derselben. Er pflegte darauf zu halten, daß Alles, was man sprach, nicht nur, und zwar dieses vor Allem, der Wahrheit gemäß, sondern auch recht gesagt würde, und ein unnützes findisches Geschwäß wagte es kaum, in seiner Gegenwart laut zu werden.

Neben diesem unmittelbaren persönlichen Einflusse lag dem ehrenwerthen Bater die Anwendung noch eines anseren kräftigen Hilfsmittels nahe, durch welches in der empfänglichen Jugend die Gabe der Rede geweckt, in dem reiseren Alter aber gestärkt und genährt wird. Zene Gabe, die allein den Menschen vom Thiere und nach ihrem höheren oder niederen Maaße den geistig vollendeteren Mann von der unreisen Menge unterscheidet. Ein solches Hilfsmittel ist der unausgesetzte Verkehr und Umgang mit den vollendetsten Mustern der Rede, die uns in den schriftlichen Denkmalen der geistigen Heroen unseres Geschlechtes sederzeit zugänglich sind. Fr. v. Roth hatte die Ehrsucht vor der heiligen Schrift als dem ersten und besten aller Bücher und die Liebe zu den Werken des klassischen Auserthums bereits als ein Erbgut aus dem väterlichen Hause

mit sich genommen und obgleich der erstere, föstlichste Theil dieses Erbautes für einige Zeit in seinem Inneren tief verborgen und wie vergraben lag, während der andere icon zu einem Vermögen von augenfälligem Glanze und Umfange fich gesteigert hatte, ist der gereiftere Mann dennoch bald zum vollen Besitze und fräftigen Gebrauche jener beiden größten Gaben bes Menschengeistes gelangt. Bei ben alten Meistern des flassischen Alterthums erlernt man die Runft, in rechter und wurdiger Beife mit den Menschen zu sprechen; die beilige Schrift, deren Offenbarungen älter sind als alle Werfe der Menschen, lehrt uns, in findlichem Vertrauen und starker Kraft des Glaubens mit Gott zu reden. Diese beiden Bildungsmittel für den rechten Gebrauch des Wortes waren dem seltenen Manne schon frühe nahe gelegt worden und sie haben sich an ihm, im späteren Berlaufe des Lebens, in voller Kraft erwiesen.

Schon in seinem achtzehnten Sahre entließ man ben reichbegabten Jüngling von dem Gymnafium zu Stuttgart mit ehrender Anerkennung an die Universität Tübingen. Sein aufstrebender Weist ward hier an einen Scheidemeg geführt, beffen Gefahren, die zur Linken lagen, er in ihrer ganzen Größe in's Auge fassen, in ihrer ganzen Tiefe fennen lernen sollte, damit "sein Berg feste", sein Urtheil sicher werde für die Kämpfe und entscheidenden Thaten seines späteren Lebens. Neben den Sprachen und Schriften des klassischen Alterthums hatte er auch der französischen Sprache und ben gepriefensten Werken ihrer Schriftsteller mit besonderer Reigung sich zugewendet. Er hatte die Werfe von Montesquien mit hoher Achtung, zugleich aber auch die von Voltaire mit Bewunderung, vor allen aber die von Rouffeau mit jugendlich begeisterter Singebung ge= lefen. Der Geift der frangösischen Revolution mit seinen

anfangs beffer scheinenden, bald aber in verderbliche Bah= rung gerathenen Elementen hatte damals nicht nur die von dem Neuen entzündliche Jugend, fondern felbft Man= ner von gereifterer Erfahrung ergriffen. Fr. Roth erfuhr die ansteckende Kraft ber geistigen, über bie Bölker von Europa ergebende Seuche in einem, seiner großen Empfang= lichkeit entsprechenden Maaße. "Die Bilber volitischer Bersunkenheit, die er bei Tacitus gefunden, verwuchsen in seiner Phantasie mit den Vorstellungen von einer unab= wendbar gewordenen Umkehr der Religion und der gesell= schaftlichen Ordnuna\*). welche ihm angebahnt schienen durch die geistigen Bäter der französischen Revolution." Tief befummert fah der treue, ernste Vater seinen Sohn in der Gefahr, dem festen göttlichen Grunde des inneren wie äußeren Friedens entriffen zu werden; aber ein goldener Kaden der Liebe zur Wahrheit und einer unablässig ihm nachgehenden Zucht von oben konnte burch bas irrende Stre= ben nur gedehnt, nicht zerriffen werden. Die Belehrung auch des beredtesten Menschenmundes hätte den in seinem Selbstgefühle starken Geift des Jünglinges nicht hindern tonnen, den Weg ber Gefahren zur Linken zu betreten, dieses mußte durch die Thaten einer ihn rettenden Macht, in den Führungen seines Lebens geschehen.

Einer der besten akademischen Lehrer der damaligen Zeit, der Prosessor der Rechte Malblank in Tübingen, erkannte die seltenen Gaben und den sittlichen Ernst des Jünglinges; er gewann diesen so lieb, daß er mit vätersticher Milde seiner äußeren Dürstigkeit zu Silse kam und durch weisen Rath seine Studien leitete. Im Mai des Jahres 1801 erhielt Fr. Noth den Doktorgrad. Er hatte

<sup>\*)</sup> Dr. Carl Friedrich Roth in den vorhin erwähnten Erinnerungen an seinen Bruder C. 4.

der Rechtswissenschaft und mit dieser zugleich in besonderer Liebe dem Studium der Geschichte sich gewidmet.

Seder, der den zweiundzwanzigiährigen Süngling näber fannte, und er selber vielleicht nicht am wenigsten, bielt ein öffentliches Lehramt, und zwar zunächst jenes der Geschichte, für seinen bestimmten Beruf. Freilich lag ihm dieses Riel noch nicht gang nahe, aber es schien für sein reiferes Alter ein sicher erreichbares. Doch es sind andere Gedanken, als die der Menschen, es ift ein anderer Rath als der ihrige, welcher ihre Schickfale leitet und fle führt, wohin Er will, nicht, wohin fie wollen. Sein väterlicher Freund, Brofeffor Malblank, war von dem großen Rathe der damaligen freien Reichsstadt Nürnberg aufgefordert worden, für die daselbst erledigte Stelle eines bürgerlichen Consulenten einen tauglichen Mann in Vorschlag zu bringen. Es kam diese Aufforderung gerade in den Tagen, in welchen Fr. Roth zum Doktor der Nechte promovirt worden war. Derselbe hatte bei dieser Gelegenheit eine folche Kulle von Renntniffen, eine folde Rlarbeit und Sicherheit im Ausdrucke und Urtheile kund gegeben, daß Malblank keinen Augenblick darüber in Ungewißheit blieb, daß der Ruf nach Mürnberg seinem jungen Freunde gelte\*). Auch dieser er= gab seinen Willen in den Rath des väterlich gefinnten Mannes, der ihn als einen, zwar den Sahren nach jungen, der geiftigen Reife und Tüchtigkeit nach aber voll= kommen geeigneten Rechtskundigen seinen Freunden in Nürnberg mit Zuversicht und Wärme empfahl.

their bullets are the Emidial beer gong Scillening for

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung de re Romanorum municipali, welche Roth bei seiner Promation veröffentlichte, wurde von Männern, wie Heeren, Johann von Müller, Eichsteht mit anerkennendem Beisalle ausgenommen.

Malblant's Urtheil war von entscheidendem Einfluffe auf die Vereinigung der vorhin getheilten Stimmen bes großen Rathes; Fr. v. Roth erhielt den Ruf nach Nürn= berg und folgte biesem. Nicht das Umt selber, deffen Ge= schäftsfreis burch die althergebrachten, reichsstädtischen For= meln in zwar beschwerlicher, zugleich aber leicht begreif= licher Weise verzeichnet war, sondern die Zeit, in welcher er dasselbe antrat, war von solcher Art, daß nur ein Mann von seiner Rraft und vielseitigen Geschicklichkeit ber Aufgabe gewachsen sein konnte. Seine Anstellung als Rechtskonfulent fiel in die schweren Sahre, welche der Baverischen Besitznahme ber alten Reichsstadt vorangingen. Diefe, in ihren 'inneren Hilfsmitteln mehr benn jemals erschöpft, war den beständigen Anforderungen der deutschen und frangösischen Beere fast unterlegen und fampfte jest nur noch mit höchster Unstrengung aller ihrer Kräfte um den letten Schein ihrer Selbstständigkeit. Zunächst galten die Dienste des jugendlichen Confulenten der Wiederherstel= lung der gerrütteten Gemeindeordnung und der vielfach gefährdeten Rechte ber Bürgerschaft, beren Bertreter er sein sollte. In kurzer Zeit hatte er sich das Vertrauen derselben durch seinen Eifer und seine unerschütterliche Rechtlichkeit in einem fehr hohen Maaße erworben. Schon im zweiten Sahre nach feiner Anstellung gab sich ihm bas allgemeine Vertrauen seiner Mitburger in einer fehr ehren= den Beise zu erkennen. Man hatte es für nothwendig er= achtet, einen Abgeordneten nach Paris zu fenden, um die schon damals für das Schicksal von ganz Deutschland so hoch bedeutende französische Macht zu Gunften der alten Rechte ber freien Reichsstadt zu stimmen. Ungeachtet seiner dringenden Gegenvorstellungen wurde Fr. Roth für biesen schwierigen Posten bestimmt. Länger als ein Sahr

blieb er in Paris, das ihm eine Hochschule der Welt= fenntniß nach größtem Maßstabe wurde und zugleich eine Gelegenheit darbot, durch Erfahrung und eigenen Augenschein Das zu prüfen und zu berichtigen, worin fein Urtheil unficher oder im Frrthum gewesen. Seine Unterhandlungen mit dem frangösischen Gouvernement waren von unerwartet aunstigem Erfolge. Denn was vielleicht in ben Augen ber biplomatischen Geschäftsmänner ber großen Nation der Sache selber an innerer Bedeutung und Gewicht abgehen mochte, das ersetzte der junge Abgeord= nete durch den Ernst, womit er seine Angelegenheit betrieb und durch das Gewicht seiner im rechten Maaße gehaltenen Zugleich mit jenen Begünstigungen, welche man Worte. ihm gewährte, hatte er sich die Achtung der einflußreichen Männer erworben, mit denen ihn fein Geschäft in nähere Berührung brachte.

In mehreren Belobungsschreiben hatten die städtischen Behörden von Nürnberg ihrem Abgeordneten die dankbare Anerkennung seiner Verdienste um ihre Stadt außgesproschen; einen weiteren Beweis ihres Vertrauens gaben sie ihm durch seine Sendung an die Höse von Berlin und Wien, mit denen er in ähnliche Unterhandlungen zu Gunssten der reichsstädtischen Selbstständigkeit treten sollte, als mit der französischen Regierung. In jenen beiden deutschen Hauptstädten schloß er Verbindungen mit verwandten Geistern, davon die Folgen für ihn dauernder waren, als die seiner, wenn auch wohlgelungenen diplomatischen Unterhandlungen. Denn in demselben Jahre (1806), in welschem er von Wien zurücksehrte, wurde dem peinlich unshaltbaren Bestande der reichsstädtischen Versassung durch die bayerische Besignahme ein Ende gemacht.

Die neue Regierung bedurfte gerade hierbei folcher

Männer am meisten, die, mit den früheren Berhaltniffen wohlbekannt, bennoch vorurtheilsfrei die Rothwendigkeit einer Berbefferung berfelben erkannten, und welche, von dem vollen Vertrauen ihrer Mitburger begunftigt, fraftig und gewandt genug waren, die alte Ordnung ber Dinge, so wie die Zeit ce forderte, zu geftalten. Diefe Gaben fanden sich in Roth vereint. Er wurde nicht nur in feiner Wirksamkeit als Affessor ber Rentkammer bestätigt, sondern erhielt auch bald bernach die Stelle eines Finanz= rathes des Beanigkreises. Seine alte, treue Gesinnung für das Wohl der Stadt, die ihn schon als Jüngling in ihre Mitte gerufen, war auch in seiner neuen Stellung unverandert diefelbe geblieben; fo weit feine Rrafte reichten, suchte er das wesentlich Gute und Löbliche in der Sitte und in dem Rechte des früheren Zustandes zu schügen und zu erhalten und den nothwendigen Verbesserungen in möglichft ichonenber Weise Eingang zu verschaffen.

Aus der Stadt selber, deren Bestes ihm so innig am Herzen lag, sollte ihm ein Lohn kommen, den keine andere Stadt der Erde ihm zu gewähren vermocht hätte. In Nürnberg war ein Haus, das jeder Einheimische, jeder Fremde, der seinem Kreise sich genaht hatte, mit Achtung und Liebe nannte: das Haus des Marktvorstehers und nachmaligen Landtagsdeputirten Paul Wolfgang Merstell. Seit länger als einem Jahrhunderte hatte sich in der Familie dieses ehrenhaften Mannes die Furcht Gottes und der Ruhm eines unbesteckten Namens, zugleich mit dem redlich erwordenen äußeren Wohlstande, von Geschlecht auf Geschlecht fortgeerbt. Es herrschte da die edelste Einfacheheit der deutschen bürgerlichen Sitte; nicht durch augensfälligen Glanz, nicht durch eitles Prunken mit der mehr als gewöhnlichen Bildung, sondern durch That und Kraft

gab fich der äußere wie innere Reichthum aller Glieder der glücklichen Familie kund. In dem gaftlichen Saufe bes Marktvorstehers Merkel fanden fich öfters am Abende bie geiftreichften und edelften Manner ber Stadt gufam= men; jeder Fremde, der fur biefen Rreis fich eignete, war dem hausvater willtommen. Roth, welchen fein amtlicher Beruf in nahere Beziehung ju Merkel, dem einfichtsvollen Borfteher des Sandelsftandes, fegte, fühlte gu diefem Manne und all' ben Seinen eine nahere innere Bermandtichaft, als er feit dem Abschiede aus dem Elternhause zu irgend einer Familie empfunden. Diefe innere Bermandtschaft ward nach einigen Jahren (1809) zu einer äußeren; er fand in ber alteften Tochter feines väterlichen Freundes eine verborgene Berle, deren voller Berth nur Dem befamit war, welcher biefe Seele von fruher Rindheit an gu: einem Gefäße Seiner Gnade geweiht hatte. Sie legte ihre Band in die feine und nur felten find zwei Menfchen= feelen in ihrem Willen fo eins gewefen, als diefer Mann von fraftig ftrebendem und biefes Weib von fanftem, ftillem Beiffe. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich biefen Bund am Altar als ben Wendepunkt in bem inneren Leben mei= nes Freundes bezeichne, der nach feinem Maaße mit jenem großen völkergeschichtlichen vergleichbar mar, bei welchem die Macht und die Herrlichkeit des Heibenthums vor der ftillen, geiftigen Gewalt bes Chriftenglaubens fich beugte und ber prachtvolle Bau ber Augusteischen Königshallen die Beihe der Chriftentempel empfing. Der Geift des feltenen Mannes war durch das, mas er in ben Lebens= führungen der lettvergangenen Jahre erfahren und ge= lernt hatte, für die volle Würdigung ber ewigen Gottes= wahrheit bes Chriftenthums wiedergewonnen, fein Berg in bem Bandel nach göttlicher und menschlicher Ordnung

fest geworden; die Lebensgefährtin aber, welche Gott ihm zugesellte, brachte ihm als föstlichste der Mitgaben die in= nere Seligkeit eines kindlichen, in Liebe lebenden Glaubens in sein Gem Gemuth wie in sein Haus.

Ein Sahr nach diefer glücklichen Berbindung murbe Roth zu der Stelle eines Oberfinangrathes nach München berufen. Er hatte in Nürnberg Vieles verlaffen, das ihm theuer war, nicht minder Vieles fand er in München wieder. F. S. Jacobi, damals Prafident ber Afademie ber Wiffenschaften, fam ihm mit väterlicher Liebe entgegen; bas geistige Band ber gleichartigen Gesinnung und bald auch das Zusammenwohnen unter gemeinsamen Dache bil= bete aus beiden Familien nur eine. In dem milden Ernfte der gereiften Beisheit, welche in dem väterlichen Freunde wohnte, lag eine Kraft, deren wohlthuenden Einfluß Roth bis an's Ende seines Lebens bankbar erkannte. Unter ben anderen bamals in München wohnenden ausgezeichneten Männern traten mit ihm zunächst Niethammer, We= ftenrieder, Brever, Thiersch in geistigen Berkehr und freundschaftliche Berhältniffe.

Nußer diesem anregenden Umgange mit den Lebenden blieb jener mit den niemals sterbenden Meistern des flassischen Alterthums für unseren Roth eine Würze und Erstrischung seiner Amtsthätigkeit, deren Aufgaben er mit unsermüdlichem Eiser, mit Gründlichkeit und in solcher Vollitändigkeit erfüllte, daß er sich dadurch die besondere Besachtung der obersten Behörden erwarb. Denn es war ein Grundsatz seines Lebens: alles Das, was er that, recht zu thun. Von seiner fortwährenden Beschäftigung mit den flassischen Studien und mit der Geschichte gaben außer der Schrift de bello borussico, deren vollendete Latinität die Bewunderung aller Freunde und Kenner des Alters

thums erregt, jene afabemischen Reden ein Zeugniß, von deren etlichen ich nachher noch reden werde\*). Auch das, was er zu seiner Zeit bei dem Kinanzwesen geleistet, liegt nicht ganz als todter Buchstabe in den Aften vergraben. fondern hat zum Theile seine noch fortwährenden Früchte für das Leben getragen. Vor allen anderen jedoch haben wir hier eines Werkes seiner treuen Sand zu gebenken, das er mit gang besonderer Singebung und Liebe arbeitete. Es ift dieses jener Rern der Lutherischen Schriften, den er im Jahre 1816 bei Gelegenheit des Jubilaums der Reformation unter dem Titel: "die Weisheit Dr. Martin Luther's" herausgab \*\*). In den anderen Arbeiten gab er fich als ausgezeichneten Gelehrten und Geschäftsmann, in diesem als fräftiger Zeuge für den göttlich beglaubigten Geift und die Wahrheit der Kirche kund, welcher er von ganzem Bergen und aus allen Kräften angehörte.

Eine neue Trennung, schmerzlich wie die zweimalige auß seinem Baterhause, ward ihm durch Jacobi's unerwartet schnellen Tod im Jahre 1819 auferlegt. Doch der Umgang mit diesem ihm unvergeßlich theuren, väterlichen Freunde war durch daß leibliche Hinwegscheiden deßselben nicht abgebrochen; er war zu einem lebendigeren geistigen geworden bei dem Geschäfte der Herausgabe der drei

<sup>\*)</sup> Sie sind auf Kosten bes Verfassers gebruckt und zum Besten bes Pfarrwaisenhauses in Windsbach im Buchhandel verbreitet. "Nebrigens", so sagt von ihm sein Bruder (a. a. D. S. 16), "für den Druck zu arbeiten verlangte ihn selten. Ein schon in den breißiger Jahren vollständig ausgearbeitetes Manustript: die Geschichte der Deutschen, von der Völkerwanderung dis auf Karl d. G., hat er zu vernichten besohlen."

<sup>\*\*)</sup> Sein Name, als Verfasser, ift nicht genannt. Niethammer hat das Werk burch eine Vorrebe eingeführt.

lesten Bände von F. H. Jacobi's Werken und der beiden Bände von dessen außerlesenem Brieswechsel, welche Roth besorgte. Dieser wendete bald nachher seine ganze Kraft und seine Zeit von Neuem der Bürdigung eines Helden der protestantischen Kirche zu, eines Kämpsers für Wahrheit und Glauben, durch die Sammlung und Heraußgabe von J. G. Hamann's Schriften in 7 Bänden\*). Der große, fast vergessene Magus des Nordens, diese "Stimme eines Predigers in der Büste", trat durch jene verdiensstliche Arbeit hervor an das deutsche Volf und wird für, so wie gegen dasselbe zeugen bis zum Ende seiner Geschichte.

Was sein eigentlicher Beruf sei? Das hatte Noth auch hier wieder, wie bei so vielen anderen Gelegenheiten, gezeigt. Aber alle solche Hindeutungen auf Das, was er für seine Zeit noch sein und werden sollte, wären kaum von einem Anderen bemerkt und verstanden worden, wenn nicht einer der hochbegabtesten Genossen dieser Zeit, dessen Auge für das geistig Große und wahrhaft Tüchtige in der Menschennatur eben so geöffnet ist, wie für das klassisch Schöne und Vollendete in der Kunst: der geistvolle König Ludwig sie erkannt hätte. Mit einer, diesem Herrscher eigenthümzlichen Entschlossenheit zog er Roth, der ihm schon längst persönlich werth war, hervor zu der Stelle, sür welche dieser unter allen Männern des Landes am besten geeignet war: er ernannte ihn zum Präsidenten des protestantischen Oberkonsistoriums in Bayern\*\*). Fast allgemein war das

<sup>\*)</sup> Das Honorar für die Herausgabe der Werke von Jacobi wie von Hamann war für die hinterlassenen Wittwen und Waisen der protestantischen Pfarrer bestimmt.

<sup>\*\*)</sup> Um 13. März 1828 (so erzählt sein Bruber a. a. D. S. 10) in die Residenz berusen, burfte er aus des Königs eigenem Munde seine Ernennung zum Präsidenten vernehmen und der

Staunen über biese unvorhergesehene Wahl; man hätte noch eher erwartet, Roth zu ber Geschäftssührung eines Ministeriums vorgerückt zu sehen, als berusen zu der obersten Leitung seiner Kirche in Bahern. König Ludwig wußte, was er that; alle geistig gesunde Glieder der protessantischen Kirche des In= und Auslandes freuten sich; er, der glücklich Gewählte, sah jest auf einmal das Käthsel seiner bisherigen Lebenssührungen gelöst; das vielz jährige Ahnden seiner eigentlichen Bestimmung zur Wirfzlichseit werden.

Sieben und zwanzig Jahre waren ihm feit einem Frühlingsmorgen vergangen, an welchem er, furz nach feiner Doftorpromotion in Tübingen, erwägend ben bamals eben an ihn ergangenen Ruf nach Murnberg, zur inneren Gewißheit gekommen war, daß er ihm folgen folle. Es war dieser Entschluß fur ihn kein leicht zu fassender, denn er sollte nicht nur ausgehen von seiner Freundschaft und feiner Seimath in ein fremdes Land, fondern auch gu einer feiner bisherigen wiffenschaftlichen Richtung scheinbar fern liegenden Amtsthätigfeit; follte alle Aussichten verlaf= fen auf eine Stellung, für welche er durch Gaben und Kenntniffe bestimmt schien. Wenn aber auch nur noch buntel, erkannte er bennoch in dem Wege, der ihm fo un= gefucht und unerwartet gewiesen war, eine ihm nothwens bige Lebensführung zu einem Ziele, das ihm felber jest mehr benn jemals im Dunklen lag. Und fo war damals. wie wir oben fahen, ber Jungling bem Rufe nach Murn-

König selbst ermahnte ihn, sein Amt ohne irgend anderweitige Rücksicht nur nach bestem Wissen und Gewissen zu führen. "Bas hälfe es dem Menschen," erwiderte er, "wenn er die ganze Welt gewänne" — der König unterbrach ihn und fügte hinzu: "und nähme doch Schaben an seiner Seele."

berg (nach Bayern) gefolgt. — Jest war es Sommer; die Reife der Früchte, wie die Reife des Lebens, war gestommen, der verborgene Rathschluß seines Gottes war an ihm herrlich in Erfüllung gegangen, mit voller Klarheit erfannte er es jest, wie alle Mühen und Erfahrungen seines bisherigen Lebens eine ihm nothwendige Schule und Borbereitung zur Lösung der höchsten, eigentlichen Aufgabe seines Lebens gewesen seine.

Der einzige unter den Mitgliedern des damaligen Oberkonsistoriums, welcher Roth überlebte, der würdige, weltliche Oberkonsistorialrath von Grupen, hat noch in seinem späten Greisenalter jenen tiesen Eindruck in frischer Erinnerung behalten, den die Anrede auf ihn machte, womit der neue Prässdent seine erste Sigung eröffnete. In ihr sprach sich eine ernste Würdigung des Beruses, der ihnen allen anvertraut war, und eine Freudigkeit für denselben aus, wodurch die Gesinnung und die Weise der fünstigen Amtsführung des Redners sich auf's Krästigste fund gaben.

Der Lehrerstand der protestantischen Kirche in Deutschland in der Mehrzahl seiner zum Amte des Wortes berufenen Glieder erschien um jene Zeit wie ein Baum, der von Schmarogergewächsen ausgesogen, an seiner Rinde von Moos bedeckt, hin und wieder mit verdorrten Aesten in Gesahr des Absterbens steht. Bayern machte von diesem allgemeinen Verfalle keine Ausnahme. Dem Geschäfte eines Gärtners, welcher die Gesahr des Absterbens seiner Bäume abwehrt durch Entsernung dessen, was das Gedeihen und Wachsen hindert, und durch Hinzusühren nährender Elemente im Boden glich zunächst das Geschäft, zu welchem der Präsident von Roth bei dem Antritte seines Amtes sich berusen sand. Nicht nur hatte ein vernünstelndes Spiel

mit den Worten der firchlichen Lehrbegriffe, Rationalismus genannt, auf den meiften Kanzeln und Lehrstühlen das fruchtbare Bekenntniß des Christenglaubens, die Berfundi= gung bes Evangeliums verdrängt, sondern bie Lästerung des Heiligsten hatte ihr freches Haupt hin und wieder in Schriften und Reden sogenannter Beiftlichen selbst neben dem Altar des Herrn erhoben. Diesem Unwesen mußte gesteuert, das offenkundig Schädliche mußte entfernt oder möglichst unschädlich gemacht, das Bervortreten der hem= menden Elemente verhindert werden. Der Bräfident führte diese schwierige Aufgabe mit eben so viel Energie als Ruhe und Beharrlichkeit durch, und fein König, ber auch bei seinen protestantischen Unterthanen das treue Keststehen auf ihrem evangelischen Bekenntnisse dem Unglauben gegenüber ernstlich zu schützen und erhalten suchte, war, ohne auf die Einreden der Schreier zu achten, auf seiner Seite. Unter den vielen erstorbenen Zweigen am Baume der Kirche gab es auch in unserem Lande noch mehrere fräftig gesunde. Un der Universität Erlangen hatte vor Allen ein treuer Beuge der Wahrheit, der reformirte Prediger und Professor der Theologie: Rrafft, den Samen der driftlichen Er= fenntniß und lebendigen Ueberzeugung in viele junge Seelen ausgestreut, ber noch jest seine Früchte trägt; unter den Predigern waren es namentlich Brand und das edle Brüderpaar: Keinrich und August Bombard, welche im jugendlichen Feuer ber "erften Liebe" ihre Stimme gegen den Unglauben und für die ewige Wahrheit erhoben. solche positive Elemente, wo sie sich noch fanden, suchte Roth nach Rräften zu schüßen und zu ermuthigen; die Beranbildung junger, gläubiger Theologen dadurch zu for= bern, daß er, so weit sein Ginfluß reichte, die Besekung der theologischen Lehrstellen an der protestantischen Landes=

universität Erlangen burch wurdige Gottesgelehrte möglich machte. Durch die Ginrichtung eines Ephorates, unter beffen Leitung die Studien und die Angelegenheiten ber jungen Theologen geftellt wurden, fo wie fpater burch bie Ernennung von Repetenten, welche dem Privatfleife berfelben ju Bilfe famen, wirfte ber thatige Borftand bes Oberfonfistoriums nach dem gleichen Zwede hin. Als ein wohlthätiges Förderungsmittel der vielseitigen und zunächft praftischen Ausbildung ber Kandidaten hat fich auch an allen, welche es recht zu benuten wußten, das Prediger= seminar erwiesen, welches auf Roth's Beranlaffung in München errichtet wurde. Der Eintritt in dasselbe war eine Auszeichnung für jene Jünglinge, welche fich in ber Prüfung ber Randidaten nach vollendeten Universitätsftudien als besonders würdig gezeigt hatten. Richt aber ber heranwachsenden Jugend allein wendete unfer Präfident feine forgfältige Beachtung gu, fondern auch bei ber Be= förderung ber älteren Mitalieder des Bredigerstandes fuchte er an alle jene höheren Stellen, welche durch ihren firch= lichen Ginfluß von besonderer Wichtigkeit fein konnten, Männer von Tüchtigfeit und ernfter Gefinnung zu befor= Bald wurde burch ihn in die gange Leitung ber firchlichen Angelegenheiten ein ruhiger, fester Bang und eine entschiedene Konsequenz hineingebracht, welche auch bem "bespotischen Ginfluffe einzelner Schreier, ber schwei= genden Menge gegenüber" Rube gebot.

Dem Amte des Wortes, vor Allem an heiliger Stätte, hatte Roth seine ganze pflegende und sorgende Aufsicht zusgewendet. Und hier war es, wo seine Ausbildung für den vollendetsten, veredeltsten Gebrauch des Menschenwortes in der Schule des klassischen Alterthums ihm in ganz besonderer Weise zu Hilfe kam. Als das menschlich nächste

ilegende Erwedungs = und Befräftigungsmittel bes Men= schengeistes, welcher für das Wort geschaffen und gemacht ift zu dem Gebrauche der rechten und würdigen Rede, erschien ihm unter und neben der Leitung des göttlichen Bortes bas Studium ber Sprachen und Werke des flaffi= schen Alterthums. Namentlich in seiner Stellung als Mit= glied der Münchner Afademie der Wiffenschaften hat er diese Ansicht in mehreren seiner Reden sehr klar und ent= schieden ausgesprochen. So in der vom Oftober 1823, darin er von der fortdauernden Abhängigkeit unferer Bil= dung von der flaffischen Gelehrsamkeit handelt \*). hatte es damals vornämlich mit drei Arten von Gegnern der flassischen Schulbildung zu thun: einmal mit jenen Neuerern im Unterricht, welchen die Jugend durch das Er= lernen der alten Sprachen übermäßig angestrengt und da= bei ein Erwerben nüglicher Kenntniffe verfäumt schien, zweitens mit folden ängstlich beschränkten Bekennern bes Chriftenthums, welche immer Schaden für diefes von früher Bekanntschaft mit dem undriftlichen Alterthum fürch= teten, endlich mit jenen angeblich Konservativen, welche beforgten, daß Abneigung gegen das Bestehende aus der Bewunderung ber alten Freistaaten sich entwickeln könne.

"Gegen alle diese und ähnliche Verdächtigungen der flassischen Gelehrsamkeit" (so spricht er), "steht die Ersfahrung von drei Jahrhunderten. Sie zeigt die nach der alten Weise Unterrichteten weder dadurch abgestumpft noch als von Sachsenntnissen leer und dafür unempfänglicher. Ferner zählt sie unter den Vertrautesten mit dem klassischen Alterthum viele der wärmsten Bekenner des Christens

<sup>\*)</sup> M. v. die Sammlung der akademischen Borträge des Bräs. v. Roth (Erlangen bei Hender u. Zimmer 1851) S. 101 u. f.

thums, feinen Feind desselben auf. Und eben so weist sie nach, daß überall, wo Neuerungssucht auffam, ganz andere Ursachen, als Vorliebe für Athen und Rom, sie erzeugt und aufgerührt habe, und daß selbst die Berufung auf daß klassische Alterthum, womit sie zuweilen sich schmückte, nie aus den Quellen, deren Lauterkeit es gar nicht zuließ, sondern aus den trüben Zubereitungen neuerer Berarbeiter geschöpft war."

Im weiteren Verlaufe der Betrachtung seines bedeutungsvollen Gegenstandes zeigt der Redner, daß die Alten unser Muster bleiben müssen, zum Theil gerade darum, weil sie, mancher Vortheile ("des Wissens"), deren wir genießen, entbehrend, auf anderen, meist schwierigeren Wegen gegangen sind, was nicht nur bewundernswerth, sondern höchst lehrreich ist. — Dazu kommt, daß eben jener kleinere Kreis, eben jene Beschränkheit der Mittel, bei großer Ginsfachheit aller Verhältnisse, theils die Zerstreuungen und die anderen Uebel, welche der Uebersluß gebiert, von ihnen abgehalten, theils sie zur Entwickelung und Anwendung der höchsten Kraft aufgesorbert und damit eine unter anderen Umständen höchst seltene Gediegenheit besördert haben."

"Noch höheren Werth für unsere Bildung, als ihre wissenschaftliche Trefslichkeit hat die Gesinnung, die uns fast aus allen Werfen der besten Zeit entgegenkommt. —— Nicht als sehlte es uns hierin an eigenen Mitteln, vielmehr sind wir daran durch das Christenthum viel reicher als die Alten. Allein, wenn selbst der wahre Glaube zu einer solchen Herrschaft nie hat gelangen können, daß er andere Antriebe zum Guten unentbehrlich gemacht hätte; so ist leicht einzusehen, wie viel wir von denzenigen empfangen können, welche, umleuchtet von der geistlichen Offenbarung, das Licht der Natur um so schärfer gesaßt haben, und von

ihm allein geführt, zu einer des Mannes unter allen Ber= hältnissen würdigen, dem Staate gewärtigen, Tugend erzeugenden und nährenden Gefinnung gelangt find." Der Redner erweist dieses an dem Beispiele der achten Bater= landsliebe ber Alten und ben Aeußerungen biefer Bater= landsliebe. Dem Einwurfe, daß man ja des eigentlichen Wehaltes ber Schriften bes flaffischen Alterthums, das muhfame Erlernen ihrer Sprache, mit großer Leichtig= feit durch die vielen treuen Uebersetungen berselben sich theilhaftig machen konne, ftellt fich schon die Erfahrung entgegen, nach welcher, wie er dieses an einem anderen Orte ausspricht \*), die ursprüngliche Leichtigfeit nur ju oft in Seichtigfeit übergeht, mahrend bie allmählig erworbene gleich einem nach und nach zunehmenden Strome Raschheit und Tiefe vereint. Und so treu auch eine Uebersetzung den Inhalt eines Werkes wiedergeben mag, in der Form bleibt fie nothwendig juruck. Es ift aber, was und in Abhängigkeit von den Alten erhält, gang vorzüglich bie unübertroffene Vollendung ihrer Form, wie in der bildenden Kunft, fo in der Rede, und daß fie in jener ohne Biderspruch Mufter find, wurde fie allein schon auch in dieser dazu beglaubigen" (a. a. D. S. 215).

"Es gibt allerdings auch eine Beredtsamkeit der Lüge und der Bosheit, deren Kennzeichen jene Aufregung ist, in welche durch sie die niedrigen, thierischen Leidenschaften versetzt, die gesunden Urtheile über Wahrheit und Recht irre geführt und getrübt werden. Beispiele von der Macht einer solchen Ueberredungskunst an der unverständigen Menge haben alle Revolutionen gegeben. Aber diese Redefunst der Täuschung steht zu der Beredtsamkeit der Wahr-

<sup>\*)</sup> Rebe zum Andenken Heinrich Schenk's a. a. D. S. 208.

heit in einem ähnlichen Verhältnisse, als, nach Aristoteles, jenes ist zwischen den Barbaren und Griechen. Jenen, bei welchen der Leib über den Geist die Oberhand hat, sei, so lehrt der Stagirite, die Knechtschaft zuträglich, ja nothewendig und daher gerecht \*); nur dem Geistigen und Guten gebührt die Herrschaft."

"Sene Beredtsamfeit, für welche uns die Schriften bes flaffischen Alterthums mahrhaft bildende Mufter find, fteht nicht im Dienste ber thierischen Unvernunft und Leiben= fcaft, sondern unter der Berrschaft der ruhig überlegenden Bernunft und eines geiftig veredelten Willens. Richt nur die ernfte Gefinnung, aus welcher bie mahre und qute, fondern auch die Form, aus welcher die geiftig anregende, vollkommene Rede hervorgeht, follen wir von ihnen an= nehmen. "Denn auch die beften Sachen werden durch un= gebildete, mangelhafte Rede entstellt und Migverftandniffe statt Ueberzeugung gepflanzt, wo fie in Buchern ober über= haupt in Lehrvorträgen das Wort führt; und wo ihr diefes in Geschäften zufällt, da kommt in die Berhandlungen aller Art bald eine verwirrende Weitschweifigkeit, bald eine ludenhafte Kurze. — Davor schütt die Logif und Rhetorif nicht, am wenigsten was man Aefthetif nennt, fondern ber Beschmad, der sich an tadellosen Meistern gebildet und wider die Versuchung geftärkt hat, deren Menge und Wefährlich= feit mit ber Mifchung ber Bolfer und ber Stande, mit der Zahl der Schreibenden und Lefenden, mit der Mannich= faltigfeit des Berkehres und der Geschäfte zunimmt; wo bann alle Fehler und, wenn man fo fagen darf, alle Lafter des Vortrages zuerst geduldet, endlich gehegt und sogar geehrt werden. — — In der Sprache der alten Klaffifer,

<sup>\*)</sup> Rebe über ben Sinn und Gebrauch des Wortes Barbar. S. 41.

die von aller Einmischung von Stlaven und Barbaren rein gehalten wurde, ist unter den übrigen Eigenschaften, welche zur Popularität, das ist, zu der würdigsten Bestimmung und höchsten Macht der Rede, erfordert werden, am ausgezeich= netsten das strenge Maaß, wodurch nicht nur ein unnüger Uebersluß von Worten abgeschnitten, sondern auch ein Anstand erhalten wird, der alle Uebertreibung des Ausdruckes als eine gleich unwürdige wie zwecklose Anstruckanges schließt, und eben dadurch für den höchsten Rachdruck angesmessene Töne behält, weil er sie nicht am unrechten Orte verschwendet." ——

Das, was wir ihn hier großentheils aussprechen ließen, war ein Grundzug der eigenen Dentweise unseres Fr. v. Roth, so wie der Anforderungen, welche er an jenen Lehrs stand machte, beffen Beranbildung und Gedeihen ein Gegen= stand seiner angelegentlichsten Sorge und Beachtung mar. Ihm erschien das Festhalten an dem Worte ber Wahrheit und die würdige, in dem vorhin erwähnten Sinne bes Ausbruckes, populäre, Berfündigung besselben als eines der bringenoften Bedürfniffe aller Zeiten, namentlich aber der unfrigen. Der Gefahr der Berführung einer täufchen= den Ueberredungsfunft fann nur durch eine männlich mur= dige, ja durch eine göttliche Beredtsamkeit begegnet werden. Benn er bas Streben nach einer folden in jeder Beise gu weden und anzufordern suchte, dann begehrte er von Un= deren nur dasselbe, mas er in hohem Maage besaß und übte: als der Meifter der vollfommenen, gehaltvollen, treffenden Rede im mundlichen wie im schriftlichen Ausbrucke.

Er zeigte es an seinem Beispiele, was der einige Beg sei, um zu solcher Meisterschaft zu gelangen und in ihr fortwährend sich zu befestigen. Bis zu seinem Ende blieb er ein demüthiger Jünger jener Vorbilder,

bie ihm gelehrt hatten, mas bie eigentliche Kraft und Bedeutung bes Wortes fei, durch welches ber Mensch aus ben Werken bes Fleisches in bas Leben bes Geiftes erhoben wird. In dem Eremplare feiner beutschen Bibel. beffen er fich täglich bediente, find fehr viele Stellen unter= strichen, und, wie man deutlich bemerken kann, zu anderer Beit wieder angestrichen. Man barf fagen, bag eine aufmerksame Beachtung Dieser Stellen einen Blick nicht nur in die Geschichte seines inneren, nur Gott bekannten Lebens thun läßt, sondern daß sie zugleich in dem fleißigen Leser bes Buches einen tiefen Erforscher bes Zusammenhanges aller Beilswahrheiten des geoffenbarten Wortes erkennen lehrt, barin er bis an's Ende feines Lebens in Freud' und Leid, Frieden und Trost gefunden. Nächst bem Inhalte der heiligen Schrift waren die alten Kernlieder unserer Rirche unverlöschlich tief in sein unvergleichliches Gedachtniß ein= geprägt. Doch diese schon frühe erworbenen Güter, welche er ohne Aufhören zu vermehren suchte, gehörten zu dem verborgenen Schate seines Gemüthes, ber vor fremden Augen meift nur in den Thaten der Liebe zu Gott und den Menschen fich fund gab \*). Gin anderer offentundigerer Schat feines reichen Geistes mar jener, welchen er sich durch den unab= läffig fortgesetten Verkehr mit den Werken des klaffischen Alterthums erworben hatte. Das Bedürfniß nach den fogenannten geselligen Vergnügungen kannte er nicht; seine

<sup>\*)</sup> In mein Stammbuch schrieb er mir ben Spruch (1. Kon. 8, 12): "Der herr hat geredet, er wolle im Dunkeln wohnen." -Wer meinen Freund näher kannte und verftand, ber wußte es, daß die Majestät einer im Dunkeln wohnenden Gottesfurcht ohne Aufhören in feinem Beift und Bergen wohnte. Er ließ aber biese Majestät gern nur in ihren eigenen Thaten und Worten, nicht in ben feinigen reben.

Museftunden brachte er im geistigen Umgange mit den Alten zu. Während Andere gern von dem zu erzählen pflegen, was sie in dieser oder jener Gesellschaft gehört haben, ging ihm, im Kreise der vertrauten Freunde, der Mund über von den Aussprüchen der Weisheit des Alterthums und von den Gesängen seiner Dichter, die er so treu und von solchem Umfange in seinem Herzen trug, daß man sich bei ihm in die Blüthenzeit der klassischen Gelehrsamkeit versetzt fühlte.

Im Sinne des Alterthums beherrschte er, ohne in seinen Beiten sich zu verlieren, das Reich ber Biffenschaft. Hier war es vorzugsweise ein Gebiet, das er zur Seimath und zur anbauenden Pflege sich gewählt hatte: die Be= schichte. Wohin auch in diesem Gebiete die Gespräche oder die Fragen der Freunde sich lenkten, überall begegneten sie bei ihm einer lebendigen und vertrauten Bekanntschaft nicht nur mit allen des Wiffens würdigen Greigniffen, fondern auch mit Namen und Zeiten. Und es war nicht die todte, äußerliche Maffe, es war der waltende Geist in der Ge= schichte, welchen er in seinen Thaten erfaßt und verstanden hatte. Mit den Bölfern der Erde, den alten wie den neuen zugleich, ftanden ihm auch die Wohnorte derselben, die Län= der und Meere mit ihren Inseln und Küften flar vor Augen und es war erklärlich, wie in dem einen feiner Sohne durch die lebensfräftigen Beschreibungen, die der Bater ihm gab, das Berlangen, die Welt zu feben, schon so frühe zur That werden mußte\*).

<sup>\*)</sup> Ich meine hier ben ältesten Sohn Dr. Johannes Roth, ber schon in seinen früheren Jünglingsjahren mit mir in Aegypten, Sprien und Griechenland, balb hernach mit Cap. Harris im süblichen Abhsspinien und in Indien, bann wieberholt in Griechenland und Palästina war, jeht aber die Umgegenden des todten Meeres und die Araba von Neuem be-

Der Präsident des protestantischen Oberkonsistoriums ift nach unserer Berfaffung zugleich Mitalied ber Rammer der Reichsräthe. In Dieser seiner Stellung hatte er am meiften Gelegenheit, die Bedürfniffe und Rechte der Rirche nach außen hin zu vertreten. In welcher Beise und mit welcher Entschiedenheit er dieses gethan, bavon gibt die von ihm veröffentlichte "Auswahl seiner mündlichen und schriftlichen Aeußerungen in der ersten Kammer der baberi= ichen Ständeversammlung von 1828 bis 1847" (München bei Frang) ein offenkundiges Zeugniß. Auf ben Inhalt jener öffentlichen Neußerungen darf ich mich berufen, indem ich von dieser Wirksamkeit des J. Fr. v. Roth einige Züge mittheile. So schon auf die vom 14. Sept. 1831, aus welcher ich die nachstehenden Worte hervorhebe: "Im §. 42 ift mir die Bemerkung aufgefallen, daß die Ausgabe auf ben Rultus ""burch den wichtigen Ginfluß ber Religion auf die moralische Bildung ber Unterthanen gerechtfertigt wer= den möge."" Die Religion hat nicht nur jenen wichtigen Einfluß, sondern fie ift der Grundstein der burgerlichen Gesellschaft, wie bas alte Beidenthum vielleicht beffer als die heutige Christenheit des 19. Jahrhunderts eingesehen hat. Der unglückliche Boet, der sich selbst: Parcus Deorum cultor et infrequens nennt, gesteht bennoch:

"Dis te minorem quod geris imperas. Huc omne principium, huc refer exitum."

"Ein Bekenntniß, auf beffen Kehrseite man ein ganz neues von einem Blattschreiber abgelegtes beisegen könnte, ""daß religiöser Indifferentismus allein Deutschland vielleicht retten könne,"" b.h. daß die allgemeine Umkehr Deutschlands,

reist. Der zweite Sohn: Paul Roth, jest Professor in Rosiock, hat mit Ruhm ben Weg ber Forschungen seines Baters betreten.

worauf jener Blattschreiber und seines Gleichen sinnen, nur dann möglich wäre, wenn religiöser Indifferentismus die Oberhand gewänne." —

"Bei diesem Verhältnisse der Religion zum Staate darf es sich um Rechtfertigung des Auswandes auf die Kirche gar nicht fragen, selbst dann nicht, wenn diese auch wirklich eine Staatsanstalt ware. Sie ist das aber nicht, und die irrige Benennung rührt noch aus dem alten Rechnungs= Schematismus her, wo die Kirche sogar nur als Kirchen= Polizei, ein Geiftlicher mithin als Rirchen=Polizeidiener er= schien. Die Kirche ift nicht erst seit 1818, sondern vom Anbeginn des Staates eine öffentliche Korporation, und zwar die größte von allen, weil sie, mit geringer Aus= nahme, die Gefammtheit der Bevölkerung in sich begreift. Wenn das Eigenthum dieser Korporation zu verschiedenen Zeiten von der Staatsgewalt ergriffen und zum Theil an= deren Zwecken gewidmet worden ist, so hat dieses recht= mäßig nicht anders geschehen können, als mit Uebernahme der Verbindlichkeit, jederzeit allen Bedürfnissen der Kirche zu genügen. Auch ist allen Handlungen diefer Art, von dem ersten Religionsfrieden an bis zu dem Reichsbeschlusse von 1803, diese Verbindlichkeit aufgeprägt worden. Was bemnach die Kirche aus der Staatskasse bezieht, das empfängt sie keineswegs durch eine Bewilligung, sondern aus dem hohen Titel des Eigenthums oder der ihr rechtlich gebührenden Entschädigung für Eigenthum, jedoch mit der erwähnten, unverjährbaren Verbindlichfeit belegt und befanntlich um sehr Bieles größer, als die gegenwärtigen Bezüge der Kirche sind." - -

Noch bestimmter in Beziehung auf die protestantische Landestirche, deren Rechte ihm zu vertreten oblag, äußert Roth sich in der Sigung der Reichsräthe vom 25. Nov.

besselben Jahres über benselben Gegenstand (a. a. D. S. 76). Er widerspricht mit Entschiedenheit ber Behauptung eines Referenten, daß der Besitz der protestantischen Landestirche unter der neuen Regierung unberührt geblieben sei, weist den Ungrund dieser Behauptung aus Thatsachen nach, fügt jedoch hinzu: "Ich bin weit entsernt, einen neuen Anspruch darauf zu gründen, ich führe es nur zu Gunsten der hier begutachteten Mahnungen zur rechtlichen Begründung an, weil ich mich mit Ansprüchen dieser Art weit lieber auf den festen Boden des Rechtes stelle, als auf einen anderen, wenn auch guten, doch leicht bestreitbaren Grund."

"Der Berr Referent," jo fahrt Roth weiter in ber Beurtheilung ter Meugerungen feines Gegnere fort, "bat ferner feine Meinung über einige Magregeln ausge= sprochen, ohne anzugeben, von wem fie ergriffen werden follten ober möchten, nämlich gegen ben Muftigismus, Un= glauben u. f. 3ch mache benfelben auf Das aufmertfam, mas er an einer fpateren Stelle feines Bortrages fagt, baß man Riemand hindern muffe, ein Rlofter ju ftiften, weil es nicht verboten fei. Wer Luft bat, ein Muftifer ju fein ober ein Ungläubiger, ber fann es; und ich weiß nicht, welche Magregeln füglich von Seiten bes Staates gegen ben Myftigismus ober Unglauben hatten getroffen werben fonnen. Wenn bie Rebe bavon ift, mas bie Borfteber ber Rirche im Rreise ihrer Umtsgewalt thun, fo ift biefes fur weltliche Behörden fein Gegenfrand ber Ermagung \*). Beil aber doch die Rede davon ift, fo will ich durch ein Gleichniß

<sup>\*)</sup> Es find hier die Rlagen ber Lichtfreunde gemeint über die Gefahren ber wieder einbrechenden Finfterniß, die fie in jenen Neußerungen des Oberkonfiftoriums zu erbliden glaubten, burch welche fie auf die Pflichten ihres Berufes hingewiesen wurden.

deutlich zu machen suchen, auf was die Klagen beruhen mögen, die man gegenwärtig zuweilen hört. Gesetz, ein Lehrer, welchem obliegt, Latein zu lehren, nähme sich herauß, statt deßselben Italienisch zu lehren, weil ihm dieses besser gesiele, und dieses würde von seinen Vorgesetzten auß Unstunde oder auß Gleichgültigkeit eine Zeit lang übersehen, andere Vorsteher aber duldeten es nicht, sondern führten ernstelich die Ordnung zurück, so würden wahrscheinlich diese neuen Vorsteher von manchen Betheiligten und Nichtbestheiligten der Illiberalität und wohl noch schlimmeren Eigenschaften beschuldigt werden."

Wir muffen darauf verzichten, dem ernsten, vielthäti= gen Manne felbst nur auf jenen Wegen seines amtlichen Wirkens nachzugehen, welche in den vorhin erwähnten veröffentlichten Berichten über seine Vorträge in den Sitzungen ber Reichsräthe für Jedermann zuganglich find. Wir über= gehen felbst die warme, ernste Meußerung besselben, worin er in der Sigung der Reichsrähe vom 28. Januar 1842 über einen Gegenstand sich aussprach, der zu seiner Zeit im In = wie im Auslande großes Auffehen gemacht und ihm selber, dem Vertreter der Rechte der protestantischen Landesfirche, viele ungerechte Beschuldigungen und Berdächtigungen zugezogen hat. Der Vortrag über die Ange= legenheit der Aniebeugung protestantischer Soldaten vor dem römisch=katholischen Saframente (enthalten in der oben= erwähnten gedruckten "Auswahl") mag von Jenen gelesen werden, welche über Roth's damaliges Verhalten im Dunklen geblieben find, für Andere bedarf er keiner Wiedererwähnung. Dagegen erwähnen wir noch im Vorübergeben einiger fei= ner Aeußerungen über den Zustand und das Bedürfniß der Volksschulen, eines Gegenstandes, welcher Roth's innerem und äußerem Berufe unmittelbarer nahe lag.

In der Sigung der Reichsräthe vom 15. Sept. 1831 erklärte er sich zuerst ganz entschieden gegen die Wiederan= stellung von Kreisschulräthen (sogenannten Vädagogen von Profession), deren Aufsicht die gelehrten Schulen nicht bebürfen, mährend zur Leitung der Inspektion der Bolks= schulen jeder tüchtige Regierungsrath auch ohne die Befannt= schaft mit der "vermeintlichen Wissenschaft der Bädagogif" brauchbar ist. "Die verkehrte Richtung vieler Volksschulen (so fährt er nach S. 50 fort) ist das Werk ehemaliger Rreisschulräthe, die unter den Lehrern den Samen eitler Thorheit ausgestreut haben. Ein würdiger Schulinsveftor hat mir fürzlich erzählt, daß er in einer Stadtschule bas Lefen vernachläffigt gefunden und darüber den Schullehrer zur Rede gestellt habe, dieser aber in seiner Antwort jenen Mangel für unerheblich ausgegeben und fich auf seine höheren Leiftungen berufen habe. Diese höheren Leistun= gen leiften in den meiften Fällen gar nichts, ja weniger als nichts, weil sie nicht Kenntnisse, sondern höchst schäd= liche Einbildungen hervorbringen und zurücklaffen. Könnte man in allen Bolfsschulen Lesen, Schreiben, Rechnen, gu einer gewiffen Vollkommenheit bringen, so würde man da= durch das bayerische Bolt auf eine Stufe von Bildung heben, auf welcher bermalen noch feines steht. Bu diesem nicht schimmernden, aber wahrhaft großen Ziele kann nur eine fehr besonnene Aufficht führen, mit der größten Ent= haltsamkeit von eigenen Einfällen und Liebhabereien, einer Tugend, die einem Kreisschulrathe in der Regel immer allzu schwer sein wird."

Ganz in demselben Sinne spricht er sich in der Sitzung vom 25. Nov. (S. 75) über den wichtigen Gegenstand aus. "Mit allem Rechte wird vor der Rückfehr eines Zustandes von Versunkenheit der Volksschulen gewarnt; aber

bas entgegengesette und nicht minder gefährliche Uebel, die Berstiegenheit, muß gleich sorgfältig verhütet und vermieden werden. Zu viel ist, hier besonders, eben so schlimm, ja schlimmer, als zu wenig. Zu viel zu thun wird in der Regel ein für das Schulwesen allein bestellter Reserent immer geneigt sein; immer versucht, Pläne zu machen und zu verändern. — Berordnungen über das Schulwesen sind genug da; regelmäßige Bistationen würden mehr als häusige Restripte wirken, ihre Bollziehung und Besolgung zu sichern."

Bei einer späteren Gelegenheit (a. a. D. S. 137) weist er auf die dringende Nothwendigkeit hin, durch Erhöhung der Schuldotation die Besoldung der Schullehrer an den Bolfsschulen in außreichender Weise zu vermehren.

Roth, wie wir ihn in anderer Hinsicht als einen "Mann von Wort" fennen lernten, zeigte fich ganz befon= bers jenen Versuchen abgeneigt, von dem buchstäblichen Sinne der Worte abzugeben, in deren Inhalt eine fur die äußere Ordnung maßgebende und bindende Bedeutung lag. Darum sprach er fich mit großer Entschiedenheit und Rraft in der Sigung vom 15. Mai 1816 über den Eingriff einer höheren Behörde und seine Folgen aus, der von einer Auslegung des Religionsediftes nicht nach dem Buchstaben, sondern angeblich nach dem Geiste ausging. "Zu keiner Beit" (fo faat er a. a. D. S. 176) "ist der unschätzbare Werth eines Positiven so wie jest in's Licht getreten; ein solches ist unsere Verfassung, die bisher noch keinen Stoß durch erzwungene Auslegung erlitten hat. Sie be= hält ihre Kraft, so lange der Glaube an die Unantastbarkeit ihres buchstäblichen Sinnes erhalten wird. — Die Zeiten wechseln und die Menschen; ganz das Gegentheil des jest Beliebten kann in Kurzem die Oberhand gewinnen, ver= geblich wird bann eine Festigkeit, die man verscherzt hat, angerusen und zurückgewünscht."

Mehr als jemals zeigte sich die Mißachtung und der freche Widerspruch gegen alles Positive der göttlichen wie menschlichen Ordnung in den Auswüchsen einer zügellosen Presse. Roth erkannte dieses tief. Darum war er auch im S. 1847, nahe vor dem Ausbruche "der großen Er= schütterungen", beffen Ahndung er schon im Sahre 1842 (in feinem Vortrage vom 28. Januar) ausgesprochen hatte, in der Kammer der Reichsräthe einer von jenen äußerst Benigen, welche gegen die unbedingte Preffreiheit stimm= ten und der als Redner gegen dieselbe auftrat. Was er von dem unvermeidlichen üblen Ginfluffe einer zügellosen, boswilligen Blattschreiberei auf die größere Menge fagt, die keine Kunde von den inneren Angelegenheiten hat, keines Urtheiles über den Zustand des Staates fähig ift, diefes hat fich bald hernach so sehr als Wahrheit erwiesen, daß es feiner weiteren Erwähnung bedarf. Bur Befräftigung seiner Ansicht beruft sich Roth unter anderen auf die Aeuße= rungen selbst des größten Demokraten des Sahrhunderts: bes Präfidenten ber vereinigten Staaten Thomas Sef= ferfon. Diefer beflagt, in einem Briefe an J. Abams ""die Unfauberkeit, zu welcher die Zeitungen herabgefunken seien (die er anderwärts als ein beflecktes Fahrzeug be= zeichnet, durch deffen Besteigen selbst die Wahrheit sich ver= bächtig mache), sowie die Bosheit, Niederträchtigkeit und Lügenhaftigkeit ber Leute, welche baran schreiben. Durch diesen Schmutz werde der öffentliche Geschmack reiffend schnell verderbt und unempfänglich für gefunde Nahrung gemacht." " - -"In all' diesen Erwägungen," so schließt Roth seinen Vortrag, "stimme ich gegen die Aufhebung der Cenfur; nicht daß ich dieselbe für kein

Uebel, fondern weil ich sie dermalen noch für das min= dere halte."

Den Ausgang bes großen beutschen Zusammenlaufes in Frankfurt a. M. haben wohl Wenige gleich von feinem Beginnen so richtig voraus erkannt, als Fr. v. Roth. Namentlich erinnerte Das, mas er über die Beise aus= sprach, wie man dort die deutsche Einheit begründen wollte, fehr an seine früheren, öffentlich bekannt gewor= Aeußerungen über den Nationalcharakter der Deutschen, welche "vielstämmig, und jedem Stamme sein Recht und Wesen gonnend, aller unnatürlichen Ginheit abhold, einheimischer, uralter Fürstenmacht aber mit Liebe und Treue zugethan waren." (Samml, etlicher Vorträge in der Königl. Akad. d. Wiffenschaft. S. 75.) Zwar auch er zweifelte nicht an der Möglichkeit der Einheit des deut= schen Volkes in einem höheren Sinne, wenn einst feine Gesammtmasse von dem acht deutschen Geiste, dem Inbegriffe aller deutschen Tugenden durchdrungen und beherrscht sein werde. "Denn barin erkannte Bestenrieder" (fo spricht er in der Lobschrift auf diesen a. a. D. S. 251 zu= gleich feine eigene Gefinnung aus), "wie die Beften vor und nach ihm, die innige Gemeinschaft, den ewigen Bund aller Deutschen: nicht in einer, in die Vergangenheit ge= träumten und für die Bufunft eingebildeten Ginheit, ahn= lich jenem vorgeblichen Hochdeutsch, das er als eine Er= dichtung, weil es in der That nirgends fei, verwirft; und ganz im Widerspruche mit Deutschlands und insbesondere Baherns urfprünglicher Verfassung, die er die angebo= rene, die auf dem Boden felbst geborene nennt." -

So wie J. F. v. Roth in den vorhergehend angesführten Verhandlungen vor der Kammer der Reichsräthe sich aussprach, that er dieses auch durch Wort und That

in dem näheren Rreife feines amtlichen Berufes, junachit bei der Leitung der inneren wie äußeren Angelegenheiten der protestantischen Landeskirche. Die That war es, welche seinen Worten ihre Beachtung und Bedeutung gab, benn felbst seine Feinde konnten sich der Ueberzeugung nicht er= wehren, daß alle jene Maaßregeln für die Kirche und de= ren lauteres, schriftgemäßes Bekenntniß aus feiner eigenen versönlichen Glaubenstreue hervorgingen und daß, was er erftrebte und durchführte, ein reiner Ausdruck feiner aufrichtigen, fich niemals verläugnenden Gefinnung fei. Diefes bewährte sich auch da, wo ihn ein Theil, selbst der Gut= gefinnten, einer zu weit gehenden Nachgiebigfeit gegen Daß= regeln der höheren Behörden beschuldigt. Denn wie fich ein Mann von klarer Ginsicht, der auch bei allen ernster gefinnten Gliedern unserer protestantischen Landesfirche in wohlverdienter, hoher Achtung steht, darüber ausdrückt: "sein staatsmännischer Blick leitete ihn auch im firchlichen Regimente. In den schwierigsten Zeiten hat ihn, bei aller männlichen Vertretung ber Intereffen feiner Rirche, nie= mals die erforderliche Umficht und die weise Erwägung beffen verlaffen, was unter gewiffen Umftanden zu errei= chen möglich sei."

Daß in ihm die Gemeinschaft mit den lebenden Gliezdern seiner Kirche eine solche sei, wie sie der Apostel 1 Kor. 12 B. 26 beschreibt, das bewieß er durch seine thätige lebendige Theilnahme namentlich an dem äußeren Schicksale der Mitarbeiter am Berke der Kirche: der Berstündiger des Wortes. Es ist dieses ein Theil der Geschichte seines Wirkens, welcher meist in's Verborgene fällt, weil selbst für Den, von welchem das Wirken ausging, der Spruch galt, nach welchem die linke Hand nicht wußte, was die rechte that. Viele arme, in ihrem Beruse treue

Brediger, mit einem Hause voller Kinder und einem Ber= zen voller Sorgen, empfingen öfters, wenn die Noth am größten war, reiche Gaben, die all' ihre Sorgen stillten; sie wußten nicht, woher, noch von wem? Bei Mehreren dauerte die Unterstükung regelmäßig fort, bis sie ein auß= reichendes Einkommen erhielten. Wenn der Empfänger an einem weit entfernten Orte bes Landes wohnte, wenn er sich von Reinem, welcher Macht zum Selfen batte, be= achtet und gefannt glaubte, als von Gott, dann ging auch das Rathen nach dem Geber oft weit irre, ohne den rechten zu treffen. Das Eine jedoch ließ fich, wenn man die un= ter der Kand befannt merdenden Källe diefer Art mit ein= ander verglich, mit Sicherheit ausfagen: daß der unbekannte Wohlthäter folder armen Geiftlichen Jemand fein muffe, ber mit besonderer Neigung den wurdigften, in Er= füllung ihres Berufes treuesten Dienern am Umte bes Wortes zugethan und der mit ihren äußeren Verhältniffen genau bekannt sei. Und dieses beides fand sich in Roth vereint, der den Gang der Entwickelung, so wie die amt= liche Wirksamkeit der Geistlichen seiner Landeskirche von ihrem Eintritte in die Kandidatenliste an sorgfältig im Auge behielt und der allerdings, bei den vielen Gaben, welche er unter dem Siegel der Verschwiegenheit bald durch diese, bald durch jene Berson aussendete, zwar öfters nur die große Noth der Empfänger, vorzugsweise aber dennoch die Bürdigsten bedachte. Und nicht die Männer vom Lehr= ftande allein, sondern Hulfsbedurftige aller Art murden aus dieser Quelle erquickt, die auch vor den Augen der Welt für alle gute, gemeinnütige 3wede ihre Strömungen reichlich ergoß.

Bis in sein legtes Lebensjahr war es seine Luft und Freude, so wie er dieses mit feinen Söhnen gethan, auch

fremde Anaben und Junglinge, welche er in sein gaftliches Baus zog, in die Befanntschaft mit den Meisterwerken des flassischen Alterthums einzuführen und sie tiefer in dieser zu begründen. Er felbst verjungte fich mit den Jungen, wenn er die erwachende oder lebendiger werdende Freude an den Schönheiten des Alterthums bei ihnen wahrnahm. aber nur ben alten wie den jungen geistig, burch Bil= dung und Bestrebung verwandteren Menschen wendete der feltene Mann seine Milde und Freundlichkeit zu, sondern wie er dasselbe auch ihnen gethan, das konnen die Land= leute in den fleinen protestantischen Gemeinden der Um= gegend von München, am meisten aber die Bewohner und Nachbarn feines fillen Landfiges: Steinach bei Nurnberg, bezeugen. Nicht nur durch die That, eben so sehr durch feinen Rath ift er Allen, die desfelben bedurften und be= gehrten, ein Wohlthäter geworden. Namentlich mancher junge Prediger und Seelforger, der aus der Rahe ober aus der Ferne ihn besuchte, erhielt von ihm freundliche Winke und Zurechtweisungen, oder auch tröftliche Aufmunterungen, die sich von eingreifender Wirkung auf ihn erwiesen, weil fie, wie aus dem Munde eines erfahrenen väterlichen Seelforgers, ganz für ihn und seine Verhältnisse geeignet waren.

Ich fasse noch einmal die Züge, darin ich das Wesen meines väterlichen Freundes geschildert, in einem Gesammtbilde zusammen. Roth war ein ganzer, vollendeter Mann nach seiner geistigen Bildung, nach Gesinnung und That, nach der vielseitigen Richtung seines Naturells und nach dem Maaße seines häuslichen Glückes. Sein frästig erfassender Geist hatte die reichsten Gaben des klassischen Aletthums in sich aufgenommen und zu diesen Gaben die Weihe des Christenglaubens empfangen. Hierin, auf seiner Stufe, erinnerte er an solche Bäter der Kirche, wie der

Bischof von Hippo und Basilius es waren, welche berauf= gestiegen aus bem Reiche ber Morgensterne, bie bas flaffi= sche Athen und Rom erleuchteten, zu dem vollen Lichte des neuen Weltentages, aus diesem sich herabließen, um bas Licht, das sie empfangen, in die Dämmerung jener Schu= len hineinzustrahlen. Ihre Zeit jedoch und die Aufgabe ihres Lebens war die des steten Kampfes zwischen den menschlich hohen Mächten des Beidenthums und der gött= lichen Herrscherfraft des Glaubens. Roth stand in einer Beit, darin der Glaube dem besiegten Beidenthume die Rechte eines Freigelassenen wiedergegeben batte. Ihm mar deshalb der volle Genuß der Güter, die er im Vorhofe gewonnen, auch bei seinem Eingange in den Tempel ge= blieben: der tägliche, vertraute Umgang mit den Schriften der Alten, wie mit dem Worte der Offenbarung. Ein Bluck des Menschengeistes, das schon im irdischen Vorbilde an das Vorrecht der zum Frieden hindurchgedrungenen Seelen erinnern mag, welche am Throne Gottes den Umgang mit einer Welt der Engel (S. 195) genießen dürfen. Deshalb pflegte mein Freund noch in seinem höheren Alter an jedem Morgen seinen Weg aus dem inneren Tempel hinaus zu dem Weschäfte seines Berufes für die Welt durch den Vorhof des Alterthums zu nehmen, deffen erfrischender Morgenhauch ihn in Homer's Ilias oder Oduffee, so wie aus Virgil's Georgifa am lieblichsten anwehte. Denn aus diesen Werken lasen ihm die Söhne in der Ursprache und zugleich um der Familiengenossinnen willen aus Loß' Uebersetzungen vor. Er felbst aber, in den Stunden der Muse, fand sich täglich bei einem und dem anderen seiner Lieblinge: Bin= darus, Plato, Thucydides, Horaz, Tacitus u. A. ein, las sie immer von Neuem, obgleich er einen Theil ihrer Berke mit so wörtlicher Treue in seinem Gedächtnisse be=

wahrte, daß er-selbst in schlaflosen Nächten, als ob er ste läse, sich an ihnen ergötzte und zuweilen, wenn ein Wort ihm fehlte, vom Bette aufstand und bei dem Lichte der nächtlichen Lampe die Lücke erganzte \*). - In Gefinnung und That ift er vor Allen gegen seinen Gott und seine Rirche beständig so geblieben, wie er von sich selber in feiner Bertheidigung vor ber Rammer der Reichsräthe vom 15. Mai 1846 in Beziehung auf fein bürgerliches Berhältniß es ausspricht (a. a. D. S. 171). — Von dem rei= wurde ich mit der freien Reichsstadt Nürnberg, deren jung= chen Umfange der Gaben und Richtungen seines Naturells hebe ich nur die eine heraus, daß er in gleicher Fassung und Beachtung in der Nähe des geistig so wie weltlich Hochstehenden, als des von Menschenaugen gering Ge= achteten daftand. Unter ben redlichen, frommen Bauern in Steinach, in seinem Garten, worin er das Aufblühen und Fruchtbringen ber Bäume mit findlich fich hingebender Theilnahme betrachtete, am Auf= und Niedergange der Sonne, so wie an den Sternen fich freute, mar es ihm so heimathlich wohl zu Muthe, als möchte er immer da leben. — Aber auch nach dem Maaße seines häuslichen Glückes war er ein vollkommener Mann. Er hatte in der Weliebten seines Bergens eine Seele gefunden, welche in ftiller Empfänglichkeit und freudig die Gaben bes Beiftes aufnahm, welche er ihr brachte und alle seine Worte in ihrem Berzen bewegte, zugleich aber ihn an ihrer treuen Hand hineinführte in ein Paradies der Unschuld und des findlich gläubigen Gottesfriedens, barin er gerne für Zeit und Ewigkeit seine Butte bauete. Denn da war gut sein. Die Seele dieser außerlesenen unter den Frauen war schon auf Erden von der Luft an irdischem Reichthum, außerem

<sup>\*)</sup> M. v. bie oben erwähnten "Erinnerungen" feines Brubers S. 16.

Glanze und Sinnengenusse so frei geworden, daß sie mitten unter den noch irdisch Mühseligen und Beladenen ruhig und leicht wie eine Selige wandelte. In ihrer Nähe fühlte man, was der Spruch sagt: unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi des Herrn.

Ein solcher hochbegabter, treuer, gesegneter Mann wie Roth, so follte man meinen, mußte nach allen Seiten hin Achtung finden und liebende Anerkennung. Und er fand diese auch bei Denen, welche für eine solche seltene Erscheinung offene Sinne hatten. Namentlich bezeugte sein König bei jeder Gelegenheit ihm sein Vertrauen und seine Liebe, auch in jenen äußeren Thaten, durch die er ihn zu den höchsten Bürden und bürgerlichen Ehren er= hob. Aber nicht Alle dachten so. Ein Mann, der noch im Jahre 1847 (nach S. 239) folde unzeitgemäße Dinge, wie wir außer ben oben erwähnten noch viele anführen tönnten, ganz unverholen und entschieden aussprach, mußte der anftürmenden Macht einer verblendeten Menge weichen, welche selbst die Sicherheit der Throne, die Aufrechthaltung aller göttlichen und menschlichen Ordnung bedrohete. Mit innerem Widerstreben, nur in der Hoffnung, die gefähr= dete kirchliche Einheit zwischen den Protestanten der jenseits und diesseits des Rheines gelegenen Landestheile wieder= herzustellen, enthob, Anfangs April 1848, der treulich für bas Wohl und den Frieden seines Volkes besorgte König Maximilian II. den Präfidenten des Oberkonsistoriums mit der ehrendsten Anerkennung seiner Berdienste des bisherigen Umtes, indem er ihn zugleich zum Staatsrathe im ordent= lichen Dienste ernannte Aus gleichem Grunde betraf basselbe Loos den würdigen Dr. Rust, der, mit Roth von gleicher Entschiedenheit der Gefinnung, seine Gaben und

Rräfte bem erfannten Besten ber Kirche geweiht hatte. Auch der edle von Gruven war in Rubestand getreten und an demselben Tage, an welchem der Prasident seine Ent= laffung erhielt, war sein vieljähriger Freund und treuer Umtsgenoffe Niethammer zu feiner ewigen Rube einge= Roth nahm alle diese Ercigniffe, obgleich ihm das Losreißen von der Geschäftigkeit seines Umtes, Die mit einen innersten Neigungen verwachsen war, webe that, mit der ruhigen Faffung eines Wanderers auf, dem in der Rähe der Heimath ein entgegenkommender Freund bas Reisegerathe abnimmt, bamit ber Ermudete leichteren Schrittes den letten Theil des Beges vollenden könne. Die Berausgabe der Münchner ge= lehrten Anzeigen, welcher er feit 1835 mit treuer Corgfalt sich angenommen hatte, blieb in ber letten Zeit sein einziges für die Deffentlichkeit bestimmtes Geschäft; im Uebrigen war das niemals stillstehende Werk seines Lebens ein vor der Welt verborgenes. Für die vielen schriftlichen Zeugniffe feiner Sand von diesem inneren Berke unterfagte er für immer die Beröffentlichung.

Schon seit dem Jahre 1842 war ihm die Krone seines Hauses, seine treue Lebensgefährtin, von seinem Herzen hinweggenommen worden und aus der Zeit geschieden. Der ältere Sohn, ein geistiger Erbe dieser Mutter, reich an neuerwordenen Anschauungen und Erfenntnissen, war nach dreijährigem Aufenthalte glücklich aus dem Often von Mittelafrisa zurückgesehrt, während der jüngere zur Ebenbürtigseit der väterlichen Geistesbildung heranreiste und die beiden Töchter solcher Eltern würdig sich erwiesen. Das Leben in dem Noth'schen Hause war bei all' jenem Wechsel der äußeren Berhältnisse sich unverändert gleich, d. h. jener Sitte treugeblieben, die man zu jeder Zeit die alte genannt

hat, weil sie diesenige ist, welche allein fortdauern und als Regel dienen kann; es blieb der Ort, an welchem es den Freunden nach wie vor immer heimathlich und wohl zu Muthe ward; das Haus, in welchem Biele, die dieses suchten und bedurften, auch in den schwierigsten Angelegenheiten den Rath einer gereiften Weisheit, so wie Trost oder thätzliche Hüsse fanden.

In dem vorlegten, noch mehr in dem letten Winter war der edle Greiß durch ein anhaltendes Unwohlsein, welches übrigens keine ernste Besorgniß erregte, auf das Verweilen in seinem Hause und selbst im Zimmer beschränkt. Sein Geist blieb dabei heiter und ungetrübt; seine Stimmung unverändert, nur hatte sich zu der äußeren Zurückzgezogenheit eine innere eingefunden, die sich den ihm zunächst stehenden Freunden nicht selten durch einen rührenzben Ausdruck von Innigkeit seiner Liebe und durch einen stillssinnenden Ernst, zuweilen mitten in seinen, wie gewöhnlich lebhaften und besehrenden Gesprächen, kund gab. Es war das Gefühl eines inneren Friedens, das sich auch Anderen wohlthuend mittheilte.

Der fräftige Geist des seltenen Mannes verbreitete noch immer, auch über den hinsinkenden Leib den Schein einer Stärke, welche die Seinigen täuschte. Er allein hatte schon länger die abnehmenden Körperkräfte gefühlt, deren Bedeutung er besser als Andere erkannte. Endlich wankte der Bau der Hülle, doch ließ er erst in der letzen Boche seines Lebens durch die unbesiegbare Schwäche sich auf das Krankenbett nöthigen. Er lag hier meist in sich gekehrt; in den letzen Tagen und Nächten kündigte sich die nahe Auslösung durch einen Schlummerzustand an, aus welchem der Kranke nur auf kurze Zwischenzeiten zur wachen Besinnung kam. In diesen Augenblicken such

seine mude Hand die Hand des Sohnes Johannes\*), seines treuen, gärtlichen Krankenwärters, oder die einer der Töchter, um ihnen durch sanftes Drücken seine Liebe zu bezeugen; öfters auch erhob er beide Hände in betender Stellung nach oben. Das lette Werk seiner inneren Vollendung war ein verborgenes; fein Beift hatte schon frühe jene Macht eines innerlichen Sprechens kennen gelernt und ge= übt, dessen Worte dann für den menschlichen Mund un= aussprechtiche sind, wenn ein Anderer in und mit der sterblichen Natur redet, deffen Stimme nur dem Beiste vernehmbar ist. Einige Male noch that fich sein Mund zu einem furzen Gespräche mit den Seinigen auf; er deutete in geheimnißvollen Worten auf ein Gesicht der Engel, das ihm wie im lieblichen Traume geworden war, und als er am Borabende feines letten Lebenstages das Weläute ber Glocken an der benachbarten Basilika hörte, sprach er freudig bewegt: "man läutet für morgen einen großen Fest= tag ein." Dieser Tag, ber 21. Januar 1852, mar ber= selbe, an welchem 10 Jahre vorher seine Gemahlin, diese Begnadigte des Herrn, zu ihrer ewigen Ruhe einge= gangen war, und an welchem auch sein Geift, fast in der gleichen Stunde, vom Glauben zum Schauen hindurchdrang.

Das Leben wie das Ende dieses Mannes war das Leben und das Ende eines Gerechten (Rom. 10, B. 4).

<sup>\*)</sup> Dem jüngeren Sohne Paul, damals schon Professor an der Universität Marburg, war die Nachricht von der Lebensgesahr des Baters zu spät zugekommen. Er sand diesen nicht mehr am Leben.

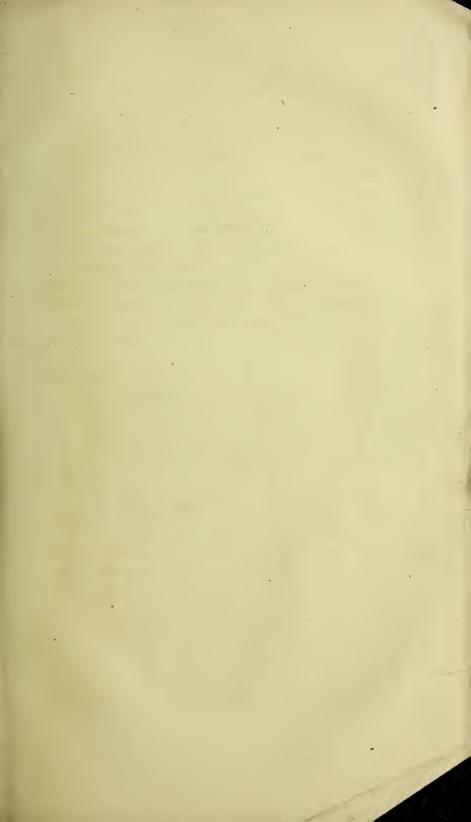

Drud von Junge & Sohn in Erlangen.